

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

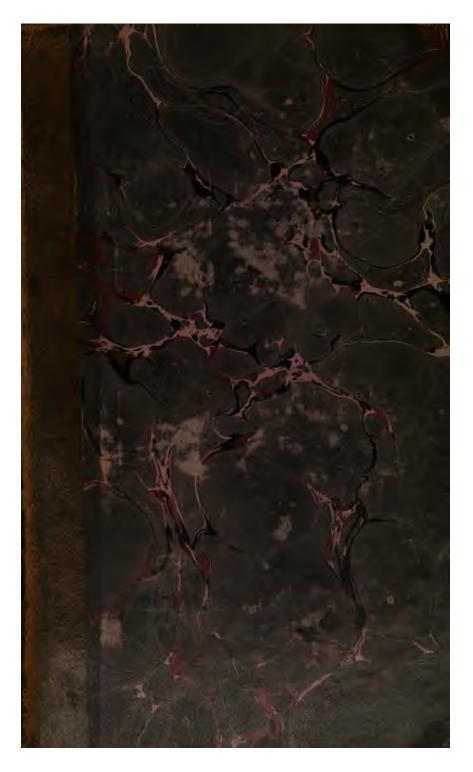

91. d. 16



. 

Johann Gottfried von Gerber's

sammtliche

# Werfe.

3 n'r

schönen Literatur und Runft.

Vierzehnter Theil.

Mit Koniglich: Burttembergischen und Großherzoglich: Babischen gnabigften Privilegien.

Tubingen, in der 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1815.

. . v ١

# Johann Gottfried von Herber's

# Terpsichore.

1 7 9 5.

heransgegeben

Sohann Georg Müller.

Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1815.



# Borrebe

Terpsichore war bei den Griechen nicht etwa nur die Tanzgöttinn nach heutigem Begriffe. Auf einem bekannten herkulanischen Gemählde trägt sie eine Lyra mit sieben Saiten bespannet: ihr Haupt ist mit einer Binde und mit Lorbeerzweigen unwunden: sie ist schreitend vorgestellt, und unter ihr stehen die Worte: TEPYIXOPH ATPAN. (Pitt. d'Ercolano, tom. 2. tav. 5.)

Es war die Muse, die, nach jenen alten Vers sen, mit ihrer Sither die Affekten erregt und beherrschet; der auch die sanste Flote verlies hen war; und die nach Fulgentius, überhaupt durch Unterricht belustigt. Gine solche wird und in dieser Sammlung Mancherlei darbringen; jest und zuerst habe ich einen Dichter einzuleiten, der seine Muse auch mit diesem Namen zu nennen liebte und unserer Bekanntschaft gewiß nicht unwerth ist.

Er war ein Deutscher, der im vorigen Jahrhundert lebte und für sein Vaterland mit Begeisterung als Dichter kämpste. Noch nenne ich seinen Namen nicht, und bitte Jeden, der ihn kennet, ihn vor der Hand zu verschweigen. Mögen seine Gesänge zuerst ohne Namen des Sängers die Wirkung thun, dazu die Kraft in ihnen liegt: denn eben das ist der hohe Vorzug der Stimme der Musen, daß sie zu ihrer Wirkung den Namen dessen nicht bedarf, durch den sie ertönet. Der lyrische Dichter ist Apollo's Priesster, der nicht in eignem Namen, sondern aus Kraft des ihn begeisternden Sottes den Sterblichen Lehre und Trost ans Herz legt und Wahrheit verkündet.

Mein Dichter thut bieses in einer großen Art. Starke Gesinnungen, erhabne Gedanken, goldne Lehren, vermischt mit zarten Empfindungen fürs Wohl ber Menschheit und für das Glück seines Va-

terlandes ftromen aus feiner Bruft, aus feiner innige bewegten Seele. Mirgend buhlt er um Beifall; ein strenger Umrig bezeichnet seine Denkart, auch wo er am fanftesten rebet. Er lebte in ben Beiten bes breißigiährigen Krieges, und sah die jammervolle Scenen beffelben. Mit verwundetem Bergen troffete er die Vertriebenen, richtete die Gesunkene auf: ins bem er bas Schicksal Deutschlands beweinte, suchte er Deutschlands beffern Geist zu weden, und es zur Tapferkeit, Redlichkeit, Gintracht zu ermahnen. Wie ergrimmt ist er gegen die falschen Staatstunfiler! wie entbrannt fur die gefuntene Chre und Tugend feines Landes! Allenthalben in feinen Gebichten fiehet man feine ausgebreitete, tiefe, schneidende Weltkennts niß, bei einer achtphilosophischen Geisteswurde. In biesem und in mehrerem Betracht ist er ein Dichter Deutschlands für alle Zeiten; manche seiner Oden find von so frischer Farbe, als waren sie in den neuesten Jahren geschrieben.

Und diesen Schaz von Empfindungen bietet er uns in einer Form dar, die unstreitig zu den glucklichsten gehört, deren sich die menschliche Sprache bes dienen darf; ich meine die Lyrisch e Weise. Sie bricht die Blumen der schönsten Gesinnungen und ordsnet sie mit Grazienhand zum Kranze. Ueber den gemeinen Gang der Dinge erhaben, giebt die lyrische Muse und eine höhere Ansicht dieser Dinge, und weiß und in wenigen Strophen mehr zu sagen, als lange Abhandlungen sagen könnten: benn sie giebt reine Resultate; Resultate langer Ersahrung, tieser Betrachtung, inniger Gesühle. Durch Wohlklang spricht sie zu unserm Ohr, durch eine Reihe von Bilsdern und Empsindungen zu unser Seele, die sie ihr kleines, in allen Theilen durchdachtes Kunstwerk, so bald es seyn kann, ost unvermuthet, immer aber auf eine befriedigende Weise vollendet.

Noch möchte ich für meinen Dichter einige Bitten einlegen.

Erstens. Man lese seine Gedichte nicht mit ben Angen allein, sondern hore sie zugleich; ober wo es seyn kann, lese man sie laut, einem andern. So wollen lyrische Gedichte gelesen seyn; dazu sind sie gearbeitet. Mit dem Klange gehet ihr Geist hers vor, Bewegung, Leben. Zu diesem Zweck habe ich in meiner Uebersesung sederzeit den einsachsten Ausdruck gewählt, verschlungene Perioden sowohl, als zu kühne Wortfügungen vermieden. Wer die Poesie nicht liebet, vergesse, daß, was er lieset, Poesie sen; er bilde sich ein, daß der Schriftseher nur der Wohle gestalt wegen die Reihen so abgesetzt habe, und lese Prosa. Terpsichorens Gesaug wird dennoch auf seine Seele wirken.

3meitons. Man vergeffe nicht, bag biefe Sw bichte Uebersetzungen eines Dichters aus dem vorigen Sahrhundert senn, und entferne jede verhafte kleins fügige Unwendung. Terpsichore ift tein Momus; fie fingt aber und fagt Wahrheiten, die fur alle Beis ten gelten. Bei allem, mas biese Gebichte in meiner Uebersetzung gegen ihre Ursprache verlohren haben mogen, haben fie (mit aller Bescheidenheit gesagt,) bies gewonnen, daß sie uns jest in unsrer Sprache naher ans Berg treten, und eines deutschen Dichters beutsche Gebichte find. Wie Wenige tannten fie in der Ursprache! Wie Wenige mochten sie zu bem 3med, mozu fie geschrieben maren, lefen! Sett ers wacht unfer Landsmann aus feinem lateinischen Bras be; die Apra in seinen Handen klingt mit neuen To-Lasse man ihm die Idole, an denen er sich zu feiner Zeit erquickte; fein Geift aber fpreche zu uns; fein Gemuth rede.

Wie manche suffe Stunde der Mitternacht, ja ich darf sagen, wie manche tiefere Furche der innern Eultur habe ich unserm Dichter zu danken! Auch wo ich in seine Vorstellungsart nicht eingehen konnte, horte ich, nach dem Ausdruck des großen Konisges, in ihm den Wohllaut himmlischer Musen,

Polyhymniens Saiten, Und Uraniens Lieb, Unterrichtend die Weisen Und die Beherricher der , Welt.

Ein kleines Renotaphium, dem Dichter aus seinen wigenen Werken erbaut, soll ihm hierüber mit Nens nung seines Namens im nächsten Bande meinen Dank bezeugen. Weimar den 18. August 1794.

# Inhalt.

## I. Lyrische Gebichte.

Erftes Buch.

Die Taufdung G. 3.

Die Jugenbfreundschaft. G. 4.

Dreft und Polades find helbenmufter ber Reundschaft bei ben Griechen. Bu Stropbius war nach Agamemuons Tode Oreft gerettet, und Polades war Stropbius Sobn. Sie wurden gufammen erzogen.

Das Schachipiel. S. 5.

Die Schifffahrt. G. 7.

Lebensregeln an einen Jungling. G. 8.

Thomas Morus. S. 10.

Diefer helb und Martyrer ber Gerechtigfeit, Cangler Englands unter heinrich dem Uchten, verdient, daß man fein Leben, eine Schriften und die Urt, wie er feinen Tob aufnahm, in der Gefchichte lefe.

Das Ungemeine. G. 11.

Das bofe Gemiffen. S. 12.

Marius, ein Römischer helb, ein großer Golbat, Triumphator, Triumvir; aber eine robe Geele. Er füllte Rom mit Unruben, Alut und Leichen. Bielleicht mabite unfer Olditer feinen Namen, da bei Cicero schon Cotta der Atademifer es als einen Beweiß gegen bie Borfebung auführt, daß ein Marius in seinem böchten Alter, sum sebentenmal Consul, guf dem Bett rubig und ehrenvoll habe sterben konnen.

Rronen. S. 13.

#### Das stille Gemuth. S. 14.

Syenen's Bufte in Afrifa, und Seythien in Norden gelten als Extreme der hipe und Kälte. Baja war der Luftort der Römer in Campanien; die schwimmenden Inseln des Legeer. Meers gelten für Orte der Berbannung; der Tyrann Sulla wars, der die Berban, nung der Wardigen in Sang brachte.

Der Blinde. G. 15.

Der Berluft. G. 17.

Die Tugend, ein Genius. G. 18.

Das Bild biefes Genius ericeint hier, der handlung nach, viel verandert; wie fich benn weder die Griechen, noch horag in lyrichen Gefängen an die Jordebung Giner malerichen Borftellung gefeffelt hielten.

Der Pfeil. G. 20.

My bie Nachtigall. S. 21.

Die But ber Augen. G. 22.

En nthia mar bes Propers Geliebte. Die Bergleichung einer Con, thia mit dem Glang bes Mondlichts ift ein fleines Wortfviel.

Un die Nachtigall. S. 23.

Die Leier bes Pythagoras. S. 24.

Die Entführung der Proferpina von Pluto war bei den Griechen das Bifd einer unglücklichen , fcmargen hocheit.

Lust und Schmerz. S. 26.

An bie Bildfaule eines iconen Anaben. S. 27.

Pngmalion, Pravitel'es find berfihmte Bilbner. Flora, bie Blumengöttinn, die napaen nomphen der Lufthaine; Mura bas personisicierte Fruhlingsluftchen; die Glangenden find die Seftirne.

Auf einen Garten, die Sternenau genannt. S. 28.

Die am Ende bes Gebichts genannten Orte find berühmte Luftgegen, ben des Alterthums, in Afien, Griechenland und Italien. Der lette ift bas fabelbafte, Grab Phaethons am Po, das von einem haine, in ben die klagenden Schweckern des Begrabenen verwandelt waren, angenehm umschattet wurde. En aus ift Badus.

Der goldne Ring bes Plato. S. 30.

Chaonien, eine bergigte Waldgegend in Gpirus. Die Sage, daß bie Menfchen, ebe Ceres ben Ban ber Felbfrichte erfand, in Walbern und von Giden gelebt, ift fo befannt wie ber Circe Gefchichte.

Die Nachtigall. S. 32.

Die Menfchenfeele. G. 33.

Der Sternenhimmel. G. 34.

Die in biefer Dbe foorfommenbe Gbtternamen find Sterne und Sternbilber.

#### 3meites Buch.

Die ernfte und froblice Dichtfunft. C. 39.

Anfpielungen auf einzelne bben bes Boras.

Der breifache Seufzer ber Monarcie. 6. 41.

Der Reiter bes Bucephalus ift Alexander; Thanatos bes Tob. Das Durchbrechen bes ungeheuren Bergs Athos, wie bas Bepflaftern bes Meeres find Bilber unmöglicher und nunüglicher Riefens Entwürfe.

Thal und Sobe. G. 44.

Die alten Mungen. G. 45.

Nere, Sabrian, Titus, Julian, Phocas, Rerva find alte Romertaifer. Die Fabier, Gracden, Cato, Boethius, Thrafea, Staurus gelten für Patrioten und Weise.

Mablerei und Dichtfunft. G. 47.

Parrhafius und Zeuris, Protogenes und Avelles, bes rübmte Mahler. Was Leffing in feinem Baotoon vhilosovbild ausführt, zeigt unfer Dichter in handlung. Der Gegenstand bes Betts freites mußte eine Carricatur feyn. Pobalirius, ein Argt.

Dreifache Truntenheit bes Ohre. S, 54.

"Bie der Sund aus dem Niftrom toften" heift furchtiam, ichnell vorübergebend, im Lauf toften. Enpris, die Göreinn der Liebe. Berechnthia, Cybole, die Mutter der Götter, die mit Langen, unter Cymbeln. und Pautenfchall in heiligen Rasereien verehrt ward.

Reichthum. G. 56.

Bei bem Bruftbilbe bes M. T. Cicero. S. 57.

Der Stave Bolumniens ift ber Triumvir Antonius, ben Gicera durch feine Philippicoe Reben qu feinem unverschnlichen Beinde gemacht hatte. In jener berühmten Zusammentunft ber Triumvirs auf einer Infel unweit Bologna opferte Octavius feinen alten, ums

Waterland und ihn verdienten Freund bem haffe bes Antonius auf. Po pilius ber Tribun, ward ausgesandt ibn zu morden. Die Freigelaffene Bolumnia, auch Eptheris genannt, war die Bulerinn bes Untonius, ber mit ihr öffentlich in Wohlüften lebte.

#### Berfcbloffenbeit. G. 58.

Der verschloffene Dranien ift Moris, Bring bow Raffau, ber biefer politifchen Tugend wegen allgemein befannt war.

Gegen bie falichen Staatsfunftler. G. 59.

Dieft Dbe mabit die Politit ber bamaligen Zeiten, ipgar bag fie Ramen ju nennen maget.

An den Staatsfocher treuloser Politif. S. 61

Libettus, ein Mufter treulofer Berftellung. Elfiphone, eine Surie.

Die Romerbilber. G. 62.

Eine Galerie der berühmteften Romerbuften, beren namen und Charaftere jedermann befannt find. Brutus ift hier Junius Brustus. Der Schwiegerfohn und Schwiegervater find Cafar und Pompejus. Palatinus ift der römische Berg der Raiser, valafte.

Der Rauber. S. 66.

Der Ausgang ber Dde fpielt auf die erften Zeiten ber romifchen Sitteneinfalt an, ba manche helben bom Pfluge gerufen wurden, und wenn fie dem Baterlande die größeften Dienfte geleiftet hatten, in ihre Armuth gurudfehrten.

Mero. S. 67.

Die Ungeheuer, mit benen Nevo verglichen wird, find aus herkules Gabelgeschichte bekannt, der Nemeische Lowe, der Lernaische Drache, das Ernmanthische Schwein, die Stumphalischen Raubvögel — die bier angeführten Abscheulichkeiten dieses Ummenschen mahlt der Dichter nach. Lacitus eignen Worten aus, 3. B. die brennenden, die in Thiere verfleideten Körper, den Justritt auf die schwangere Poppaa an welchem sie ftarb. Nero hielt ihr darauf öffentlich die Leichenrede,

Menschenfürsten. G. 69.

Trajanus Schwert. S. 71.

Dem Lieinius Sura, den einige dem Raifer als feinen ihm heimblich nachstellenden Seind angezeigt hatten, reichte Trajanus ein nachtes Schwert mit den Worten: acripe gladium, quem pro me, si beno atque cum ratione imperavero distringes, sin minus, eo ad interitum utere. Sarben der Iris find Farben des Regenbogens. Die Fabel,

daß in dir Muschel die Berle aus einem berabgefallenen Regen. ober Thautropfen entspringe, ist auch unter uns in mehreren Gintleidungen befannt.

Der politische Pythagoras. S. 74.

Das Sirtenleben. . S. 75.

Der Sinn der erften Strophe ift: ,/ehe es ben in der Jabel berühmten Widden bes Phrprus mit dem goldenen Jelle gab, gab es natürliche und ichonere Bottembeerben." Die Ode ift an einen geistlichen Jürken gerichtet, und zeigt den Vorzug seines Standes, wenn er ihn würdig bekleibet, vor dem Glang weltlicher hofe. Daber auch die Gleichnisse ber Bibel drache.

Die Schiffenden. G. 78.

Richt die Schifffahrt wird bier verwünft, fondern es beflagt, baffie nur der habfucht, ber Gewinn, und Eroberungsfuct biene.

Ronige. S. 79.

Sobla, ein Berg in Sicilien. Soblaifder Sonig galt für ben beften.

Der Conful. G. 81.

Lynceus, ein Weitsehender. Thule, das lette Land für die Schiffenden, westwärts. Durch herkules Saulen kam man ins Asstantische Meer, wo Thule, wo auch die In feln der Glücklichen lagen. Titus, das Muster eines leutseligen, guten Megenten. Tantalus verrieth die Götter, und ichwapte von ihrer Tasel aus.

Beim Grabe eines Machtigen. G. 82.

Aus der elfenbeinernen Pforte tamen nichtige Eräume. Den Ob 6-1 us, einen Pfennig für die Ueberfahrt bes Charon legte man dem Todten unter die Junge.

Das Leichenbegangnif. S. 84.

Fabricius, Brutus, Cato, Britannieus, eble Romer, fteben bier fur alle grofte, wurdige, verdienftreiche Menfchen.

Die Grabidrift. G. 85.

Manen find die Lodten.

### Drittes Buch.

Der Kranz. S. 89.

Die Andacht des Dichters bei bem Bilbe ber beiligen Jungfrau mag uns als eine fromme Mythologie gelten. 3hr fittliches Bilb bat

in der Runf und Dichtlunft fo viel und mehr bebeutet, als bas Bilb einer Pallas ober Diana.

Die buntle Kapelle. G. 90.

Palatinus, ber Berg ber Raiferpalafte?

Weihung eines Kindes. G. 91.

Mutter und Kind. G. 92.

Bei biefem und abnlichen Studen bente man ein Semahlbe Ra. phaels, bas beibe porffeftt.

Der Sänger des Frühlings. S. 93.

Eine reiche Sammlung von Anlagen ju Ibyllen und Frühlingsgebich. ten; bem größeften Theile nach noch jest ungebraucht. Jupiter ift hier ber himmel, Tellus die Erbe. Negon und Jölas, Namen ber hirten. Nereiden, Dryaden, hamadryadjen find Nome phen des Meeres, der Bäume, der Wiesen. Die Linde, die der Versfasser befang, folgt.

Un die Gefundheit. G. 96.

Ein Danflied nach wieder erhaltener Gefundheit. 6. 97.

at a ut e ut the and Cutto der Reterbilitett Mini-

An die Magerfeit. S. 98.

Der burre Dichter. S. 99.

Der Maja Sohn ift Merfur. Er ichmebt gwifchen Schatten und Göttern; benn er geht als Geleiter bis jum Tobtenreich nieber.

Das Bigelchen. G. 100.

Atropos, die Parie, die ben Gaben ichneibet. Pierifches Ro. fenlager, ein Begrabnift auf Rofen aus ben Garten ber Mufen.

Die neue Geburt. S. 102.

Me fon, Jafons Bater, murbe burd Mebeens Runft verjünget.

Der Schattentang. G. 103.

Ein ichauerliches Gemählbe fcwebender Schatten ju Mitternacht beim Mondlichte. Liare ift die papftliche Rrone, In ful der Ropffcmud bes Praiaten.

Beim Tobe eines Kinbes. S. 105.

Die diamantene Pforte ift die Pforte des Cobtenreichs, die fich keinen Bitten um Rucklebr ins Leben eröffnet.

Trauerflage. G. 106.

Der schlummernbe Greis. S. 107.

Afraa, die himmlifche Gerechtigfeit. Cafaliben, die Mufen.

Das gludliche Alter. S. 109.

Die Linde. G. 110.

Der Dichter, wetteifernd mit Ovid, mabit fomobl eine fliedende, als eine vermandelte beilige Dapone.

Mutter und Kind. G. 113.

Die Langsam : Sterbende. G. 114.

Der Liebling, ber bier fühn gewünscht und neu personificiert wird, ift der Tod, bis auf die leite überraschende Erscheinung.

Das ungebundene Schickfal. S. 117.

Ladefis, eine ber Darien.

Raturordnung. S. 118.

Philosophie des Lebens. 6. 119.

Biftonifden Tuba, die Rriegstrommete wilber thragifder Boffer.

Die Todtenstätte. S. 123.

Gott. S. 125.

Das Jonifde und Karpatifche Meer wilden Aften, Negup, ten, und ben griechischen Infeln war wegen feiner gefährlichen Schifffahrt und öfter aufhaltenden Binde befannt. Die hörner des Mondes find feine Beranderungen. Der duntel aufgebende Drion prophezeiet Sturme und bofe Kabrt.

Das Gotterleben. S. 126.

Das lette Opfer. S. 129.

Tanien find Opferbinden.

Viertes Buch.

Die heilige Begeisterung. C. 133.

Apollo's Sonnenpferde, Adraftus, Pollur, Adilles Roffe find in Gedichten berühmt. Argos erzog triegerifche Roffe; bem Thau ober dem Reif ichrieb man in bergigten Gegenden ihren Glanz ju. In Epperns Scholle wühlen, beißt bier im Reich ber Wohluft dienen. Neronen, Maximine, Decler find die Namen tyranmifcher Werfolger.

Die eigenwillige Leier. S. 135.

Rad ber Eroberung Breifachs. G. 137.

Bur Bernhard von Beimar ift es bas größefte Lob, baf ihn ein Dichter ber erbitterten Gegenpartet ben Brennus nenut, ber Jupir ters Carpejerburg, bas beutiche Capitolium, erobert.

Der Cob bes Selben. G. 138.

Bappenheim blieb bei Luten. Er hatte in feinem Leben um gebeuer viel Bunden emrfangen, und war gang gerterbt am Rotper. Die De ift traurig und foloffalifc.

Die Chrbegierde. G. 140.

Gin febr mahres Gemahlbe ber Politif und bet Rriegesgeiftes dama, liger Zeiten,

Wallenstein. G. 141.

Die Laufbahn biefes unternehmenden, gtudlichen, fiolgen, anmaßenden Feldberrn im breißigiährigen Rriege ift burch die Parallele mit dem Sejan, dem Lieblinge des Tiberius, im Rurzen fest gezeichnet. Das Bild vom Pferde in der Rennbahn beider will fagen: eben fo groß waren Sejans Ankrebungen; eben fo ichnell besten Sturz und Ende.

Die Mitra ift ein bischklicher Ropfschundt. Eharon, der alte Ruderer, ein Rnecht des Pluto. Die Geschichte Eröfus, Erafifus, hannibals, Polyfrats muß jedem bekannt seyn; bier wäre es zu weitläustig fie zu erzählen.

Die Kriegszucht. S. 143.

Benus war die Bublerinn des Ariegsgottes. Der Punier ift han nibal. Nach dem Siege bei Canna fcwachte sich fein heer in den Wohlustreichen Gegenden Campanieus. — Bu den Beiten unfres Dichters waren Aberglaube, Zelchendeuterei, Prophezeiungen ungemein vers breitet und sehr wirklam. — Der Zweikampf, der damals auch sehr geswöhnlich war, kann schwerlich ein besseres Bild sinden, als jene Beut gewassneter Männer, die auß Cad muß gesäeten Drachenzschnen ents sprang und sich unter einander selbst wurgte. — Neme eis ist die Feindinn des Uebermuths, die den Stolzen führzt, dem Unterbrückteh emporhiste, und in der tiefsten Stille dem Zuviel und Zuwenig eine Gleichung bereitet. Ha bius, der Keldberr errettete Rom durch sein Zaubern und bekam den Namen Cunctator.

An einen im Rriege vertriebenen Landsmann. S. 146.

Wirfungen des Ungluds. S. 147.

Atlas trägt die himmelstugel. Daß ichwere Zeiten von neuen, unglücklichen Confichationen entspringen, war und ift ein fpruchwörte licher Glaube.

#### Beim Anblid einer Rarte bes Beltfoftems. ' S. 148.

Im Traum bes Scipio bei Cicero ift blefe hohe Anficht ber Dinge ftill und icon angegeben. Wo Xerres ungeheure Libete unteraing, wo bie heere ter Romer auf ber Pharfalischen Sone fochten; wiederum wo sein elendes Leben Liberius auf der Insel Caprea lebte; die villa Adriani, die noch in ihren Trümmern Erstaunen einflößet; dies Scenen worden bier gezeigt. Sie gehören jum Größesten, das auf der Grobe vorging und find wie Träume verschwunden. — Ihalamus ist das hochseitbett; Rereus der Gott des Meeres.

#### Das Rop vor Troja. S. 150.

Die vielen fremden Kriegsbeere, die man damals nach Deutschland gog und von beiden Seiten als die Erretter Deutschlands ansah, gaben dem Dichter zu dieser traurigen Allegorie Antag, die er im Geist Alle caus ausgeführt bat. Sie gilt für mehrere Gelegenheiten und Zeiten. Aus homer und Birgil sind alle Namen bekannt, die hier vortommen.

Das Rleine. S. 152.

Deutschlands Rlagegefang. 6. 153.

Die damaligen bedrangten Zeiten befingt unfer Dichter in einem gangen Buch Ehren obieen, von denen und ein paar Stude flatt Alb ler fenn nogen.

Der Janustempel, an die verfammleten Friedensstifter. S. 154.

Fünf Luftren, b. i. funf und zwanzig Jahre batte damals der Ariea gedauert; feine Joigen in und außer Deutschland werden bier geschildert. Der Janustempel waro geschioffen, es mußte endlich Friede gemacht werden; er ift aber nicht lange verichloffen geblieben, und am wenigften ift der Wunich unfres Dichters erfult worden, daß die habiucht in ihm rest verfverret. Plar machtiger Stein davor gewalst, und tein Rischen am Tempel erwabet werden sollte. Mit tausend Jadeln hat man jereben den Weuphauschen Friedensschluß bei lenchtet, die Thur mit Perarden gesprengt und den ganzen hain umber gelichtet.

Gebet, als fic die Friedens: Unterhandlungen verwirrten.

**6.** 156,

Das Ungeheuer. S. 157.

Das Opfer. G. 158.

Elnfium, die Rofen von Daftum, ber blübende Berg 5 wemettus, des Alcinons haine find im Afterthum als die liebliche ften Gegenden befannt und hier bedeutend angewandt worden.

#### 3mb Göttinnen. S. 160.

Die Rriegsgöttinn wird hier die Themis, b. i. die Gerechtigfeit ber Boller genannt; ob fie es je mare? und fenn fonnte? Die Bech-felung ber Littribute bes Rrieges und Friedens glebt diefer Dbe einen großen und fconen Sinn.

#### Der unaufideliche Anote. G. 163.

Den Gorbifden Anoten, ben Alerander gerhieb, wendet unfer Dichter neu und gart an. Erach ne war die funftliche Weberinn, die mit ber Pallas wetteiferte und in eine Spinne verwandelt ward.

#### Das Feuerwerf. G. 164.

Rach geschloffenem Frieden. Damals war die Feuerwerterei in groger Achtung; ungeheure Summen wurden auf diese barbarische Lustbezengung verwandt. Die Idee des besseren Feuerwerfs, das unser Dichter angiebt, sein Gebet und die Verwünschung, mit welcher er patriotisch endiget, sind leider nicht erfüllt worden.

#### Das neue Saitenspiel. G. 166.

Der Prafibent de Mesmes, erster frangolischer Botichafter beim Befte phälischen Friedensschlusse ist der Memmius unsers Dichters; ein von mehreren Seiten berühmter und verdienter Mann, auf deffen Lanblig auch Grotius sein Bert de jure belli et pacis zu ichreiben anfing. Er brachte dem Sanger, der kange geschwiegen hatte, die Stimme wieder.

#### Die Bermanblung. G. 168.

An eben benfelben. Unferm Dichter war der Berluft des Saitenfpiels gebrobt worden; (S. 280.) es entfinkt ibm, wird aber belebt und verwandelt. Ohne Zweifel lagen im Leben unfres Dichters jedem diefer Züge Umftände jum Grunde, wie er es im Gingange diefes Gedichts felbst deutlich fagt. Im Lobe bes Memmius erschien fein Gesang neu belebt mit den höchften Spren wieder. Gine febr glückliche Dichtung.

#### Der Baum. G. 170.

Der Staatsmann, bessen bies Dentmal ift, war unserm Dichter na, her; er lagert sich also unter seinen Schatten. Ag a nippe ift Sine ben Musen geweihete Quelle des helikons. Spada, die Göttinn der Ueberredung. Iberier und Tufter, Spanier und Italiener, de, ren Sprachen nebst der Lateinischen, für Staatsmänner damals unente behrlich waren.

# Als der Berfasser eine Geschichte seiner Zeit schreiben wollte. 'S. 172.

Er hat angefangen, fie ju fdreiben; fie aber, weil er fich ju firenge an die Wahrbeit bielt, nicht geendigt. Er warf ben Spiegel jur Erbe, ber unleibliche Wahrbeit zeigte. — Scop a f ein griechlicher Bildbauer; U e a f u f, einer der drei unparteilichen Lobtenrichter. An die Deutschen. G. 174.

Der Philippische Strafredner. E. 176.

Die Whilippichen Reben bes Cicero gegen ben Untonins, als einen Feind) des Baterlandes kofteten ihrem Redner Rube und Leben. Unfer Dichter ichlagt feinem Redner andre Philippifche Strafreden vor, bie ihn felbft beffern. — Therfites, ein baflicher Lafterer bei homer. Harpy en, hakliche Raububgel bei Birgil. Den Beinamen Nafika hatten die Scipionen. Pompilius ift Ruma.

An den Schlaf. S. 178.

Apollo's Samefter, ber Mond. Die befieberten Rochen

### Fünftes Buch.

Die wiedergefundenen Lieber. S. 183.

Befatombe, ein Oper von bunderten. Cynthius, Apollo.

Der hohe und niedere Dichter. G. 185.

peggfus mar Bellerophons Rog und mart materin das Rog ber Dichter. Catulls Sperling, amei befannte liebliche Sebichte.

Beifall. G. 187.

Die Bigeunerinn. G. 188.

Cerminus, der Gott der Grenze. Sarmatien, Pohlen. Sarbie vius ein tateinifcher Dichter, ber den Ramen bes zweiten horag hatte und noch bat.

Die Rathsel ber Dichtkunft. G. 191.

Domus, ter Spotter im Areife der Gotter. Punifche Mepfet, Granatapfel.

Un einen deutschen Schriftsteller. S. 193.

Geschichte und Dichtfunft. 'S. 195.

harpofrates, ber Gott bes Schweigens. Befanntermaagen ift viel darüber gefdrieben, mit welchem Recht Birgil feine Did o bem Nen ea, aleichzeitig machen, eine Liebe zwischen beiben und ben frei, willigen Tod ber Königinn babe erdichten durfen? Rogus ift ber Scheiterhaufe, ben fie in feinem Gebicht besteiget.

Un einen furchtsamen Dichter. S. 196.

Benufia war ber Geburtsort bes horas. Das Sprfichwort: "nicht jebem wird es fo gut, nach Corinth ju gelangen," wird hier auf Benufia angewendet. Das Mabrchen von jeuem Mabler, ber fich, ben Schaum eines rennenden Pferdes ju mablen, lange vergebens geg qualt hatte, jest also verdrieglich ben Pinfel hinmarf und fiebe, ber

Schaum fland da! erhalt hier die gehörige Berichtigung und Ginfchrantung. Der Grafische Mund, das os rotundum der Griechen ift ihr klarer, vollendeter Ausbruck.

Gebrauch und Migbrauch der Fabel. G. 198.

Der Dichter hat hier eine ganze Mothologie zum Theil ungeläufiger Namen vorgeführt, um den Migbrauch derfelben zu verleiben. In einem Lorbeerbain Lorbeer zu finden, ift fein Fund; von Migas Ohren und einem erhentten Bräutigam zu fingen, ift weder ein feltener noch reizender Schmuck des Dichters. Auf den Sinn des Ganzen, behaup, tet unfer Meifter, tomme alles an, nicht auf einem Put in Bilbern.

Bunder ber Liebe. G. 200.

Das Erbtheil der Menfchen. G. 201.

Un einen Narcif. S. 202.

Iphis, ein Madden, wurde als ein Anabe erzogen und als ein Jüngling an die Janthe verheirathet. Eine unfruchtbare Ehe war die Jolge dieser Liebe. — Enndaris ift helena, Enndarus Tocheter. Man hat dieser berühmten Schönen soviel, angedichtet, daß auch biese Sage: "sie sen als eine Siele, die den Plato selbst fesseln nu können geglaubt habe, zum Orfus hinunter gestiegen," an ihr noch Platy fand. — Die Artisseit der Lais, die ihren Spiegel im Alter der Göttisin wiederschefte, haben mehrere griechische Sinngebicke in vers schiedenem Sinne verewigt.

Das flüchtige Wort. S. 204.

Einem, ber an ben hof ging. G. 205.

Hoffnungen. S. 207.

Verschwiegenheit. S. 208.

"Unter der Rofe" im Rreife ber Bertraulidfeit und Freundschaft Sannibals und überhaupt die Punifche Lift war ein Spruch, wort. Urfaber. Dhr; das ohr eines Ungebilbeten, Unperftandigen.

Der mildgeworbene Dichter. G, 209.

Punifdes Dhr. Die Punier, (Phonicier, Karthager) galten ben Momern für treuloie, grausame, eitele, gottlofe, aller Unthaten fabige Menichen; Poenus plane est; quid verbis opus? — Der verschiedene Genius der Suvenals, hora; Lucilius, Perfins wird bier bezeichnet. Die Gabiner waren ein ländliches Bolf: also waren auch ihre Gefänge, friedliche alte Beisen. Des Androthus dantbarer Lowe, der mit seinem Wohlthäter und herren freundlich umberzog, ift eine bekannte Geschichte.

Bergeffenheit. G. 211.

Stur ift ber Strom bes Saffes, ber unverfohnlichen Feinbichaft, unwiderruficer Gelübbe; Lethe ber Bergeffenheit, Debra, bas Bild ber abideulichsten Rache. Ein Junonischer haß bezeichnet eine unverschnliche Feinbschaft; gegen Aroia entsprang er aus Gifer, fucht und Stole; vom Apfel des Paris.

Absagung. S. 213.

Die Steine, die Deutalion nach ber Ueberichwemmung rudwarts warf, wurden Manner; fie blieben aber auch lange Beit ein Felfenund Steingeschlecht, bis Orpheus, Amphione Leper dieje Felfen belebte.

Die Gegenwehr. S. 214.

An einen jungen Belben. G. 215.

Acca Laurentia war die Pfletzmutter bes Momulus und Resmus. Evanders Sohn, Pallas, wird in der Neuels mit einem rührenden Gebet jur Schlacht gesandt und fommt nicht wieder. Statt Alceftes in Aceftes ju lefen; blefer gute Greis ift auch aus ger Neneis bekannt. Argos bewachte nit seinen hundert Augen die Jo; um die ihn dennoch Merkur betrog. Jacous in Bacchus. Die Erziehung Achills von Chiron ift das bekannte Mufter der helden, Erziehung vei den Alten, in Künsten des Krieges und der Weisbeit. Das Schwimmen im Sperchfus. Strom gehörte zu diesen Lebungen.

Un einen Krieger, ber fich jur Rechtswiffenschaft jurude mandte. S. 217.

Ppthagoraifde Denffpruche. S. 218.

Die Urne des Minos. S. 219.

Der Sphing war ein Symbol bes Geheimuffboden und fornch felbst Rathiel. Manlius gilt bier für einen ju strengen, Lalius für einen ju ftrengen, Lalius für einen su getinden Richter. Cato wat ein ftrenger, Atticus ein gefälliger Freund und Bürger. Das Scherbengericht (der Offracis, mus) verbannete auch die ersten Manner des Staats, wenn sie dem Waterlande gefährlich waren. Somm nach us, des Ermorderen, Haupt erschien nach Procopius Ertählung seinem Morder, dem Konige Eherd vort din der Gestalt des Jischhaupts, das ausgetragen wurde. Wielleichs eine Jabel.

Milo. S. 221,

Milo, aus Rrotone, war in Unfehung feiner forperlichen Starte ein Sprüchwort. Den Riefen Untaas warf herfules in feinen Aremen erbellet jur Erbe.

Gleichgültigfeit. S. 222.

"Genuß bes Lebens. S. 223.

An einen romischen Pralaten. S. 224,

Die Mutter ber Dinge. 6. 226.

Pprrha, Deutalions Weib, war die Mutter bes neuen Menschengeschlechts nach der Fluth. Prometheus, der Bildner der Menschen. Entherea, Benus, Lyaus, Bacchus, Them is die Gerechtigkeit. Den Pfeil gegen die Sonne schlegen, dem Winde Backenfreiche droben, sind Frechbeiten gegen die Natur, die sich die Menschen so oft erlauben

Die Begrabnifftate. G. 229.

Auf Infein bes Aegeer. Meeres wurden die Romifden Miffethater oft verwiefen. Cabmus Saat, aus Drachengahnen erwachfen, wurge te einander felbft.

Die sterbende Nachtigall. S. 231.

Attis, eine Athenerinn, beift bie Nachtigall, weil Philomele, Pandions Lochter, eine Athenerinn war.

Dbilomele an ibre Schwester Progne. S. 233.

Philomele, ber die Junge geraubt war, jeigte ihrer Schwefter Progne ihr Unglück burch Symbole an, die fie in ein Sewand webte. Tereus, ein König in Thracien, hatte fie mifhandelt. Bielleicht ift diese Poefie der er fie Bersuch einer Sinkleidung gewesen die späterbin viele Liebhader gehabt hat, und die man Briefe der Verftorbennen an ihre hinterlaffenen nannte.

Kenotaphium des Dichters Jakob Balde. S. 237—278.

Nachlese aus Jakob Balde's Gebichten, zu Erläuterung feiner Denkart und seines Lebens. S. 279.

Melandolie. 6. 281.

Das Gebicht ift Singang gu mehreren Oben, in benen, wie in einer Bifion, ber Dichter Conftantinopel fiebet und ju Befcamung feines Baterlandes die Sitten der Lurfen darftellt.

Wermunichungen bes Ratarrhs. S. 282.

In poetischen Bitbern ift. Die Entftehung und bas Ungemach blefes Uebels pathologisch beschrieben. Es ertappt ben Sorglofen schleneb; eine Erfaltung fann es mit allen ben Folgen geben, die hier vont Leibenben selbst geschildert werben.

Die Birginifche Pflange. G. 284.

Die finnreiche Einkleidung rechtfertigt ben Dichter, ber diese Pflanze feiner Gesundheit wegen gebrauchte. Moly ift eine vor dem Zauber beschühende Pflanze bei homer (Odyss. k, 287. f.) Die Siege Bacdus in Indien, sein Ginug, im Olymp, die Bestürmung des Olymps durch bie Titanen, Mars Bohnung in Thracien, Merfurs und Dianens Berrichtungen sind aus der Zabel befannt. Nord, Amerika war das Land der Jagd. Nationen; den Weinbau kannte es nicht.

Mn einen Rachaffer feiner Gebichte. G. 287.

Standerbeg, (Georg Caftriota,) war ein Print in Al, banien, ein unversöhnlicher Feind der Turfen. Der Gultan, der von ihm den Sabel begehrte, der fo viele Wunder der Lapferkeit gethan, war Murad 2.

Die Rache bes Dichtets. G. 288.

Im Driginat beiftes die chriftliche Nemefis, eine poetische Darftellung der Redart: feurige Roblen auf des Feindes haupt samme len. Die Berkart ift der zornige Jambus, der aber jeden Fluch in See gen unwandele. Formianer ift ein guter Campanischer Lande wein. Gaftereien des Lufullus getten für die üppigsten des Ulterethums. Tucca ein Gast mit gutem Appetit. Mantius Krüge, volle große Krüge. Ibis, ein Feind Ovids, an dem er sich mit einem beissenden Spoligebicht rächte. Donner zur Linken waren ein glückliches Leichen. Nasifa ist Scipio, der den Kömern sehr wohlwollte. Macen as und Flaccus gesten für Freunde, die sich einander des Liebste wünschten. Die christliche Rache ist in diesem Gedicht etwas weit getrieben.

Der weichliche helbenfanger. G. 290: Friederich Ganferich beift er im briginal; Balbe willit jum Inhalt feiner Gebichte febr gludliche Namen.

Die Ahnen. S. 291.

Die meiften Wappenbilber unfres boben und niebrigen Abels find aus bem Jagb. und Rriegsleben, aus Ritter. und Rreutiusen aegen Beiben und Saracenen. Sie prangen mit Buffelstöpfen und Gunbrenern, und mit bes entlegenen himmels, (Orients und andrer betämpften Länder) für uns längst untergehangenen Steunen.

Die Ungeheuer. S. 292.

Das Gelb. 6. 293.

Der falsche Glanz. S. 294.

Der Gludliche. S. 296.

Die zweite Euridice. S. 297.

Das Geschiecht ber Lamien war Gines ber altesten abelichen Gesschiedter Roms, das von Lamus, einem Könige ber Laftrigonen abstammte. Metellus, einer ber größesten Triumphatoren; die Mesteller eine Kamilie voll verdienter, berühmter Männer. Die Gracochen, fühne Patrioten; Cornelia, iber Mutter, die berühmtere Brutter berühmter Göbne, voll, hoben Römergeistes. — Daaegen Brisseis, Achills schöne Gesangene, um welche der gange Zwist der Islan be entstabt. — Calpurnia, iene breuste Römertin, die das Edict verantaste, daß fünftig kein Weib in Person ihre Sache vor Gericht treiben sollte. — Zene ersten Sabinerinnen, die von den Römern

geraubt wurden, blieben in Ansehung der Folgfamteit und Treue Bilder der uralten ländlichen Sheweiber, denen die Nömerinnen im Beite alter der Ueppigkeit sehr ungleich waren. Dene lope, die die Freier mit ihrem fortdaurenden Gewebe fäuschte und dadurch den Untergang ihres hauses und Landes abwand, ift aus der Oboffee bekannt. Niobbe, war eine Mutter von sechs schönen Sohnen und sechs schönen Löchtern. Lucina, die helserinn glücklicher Geburt.

Gesprach mit ber Mufe. G. 300.

Die deutschen Berfe unsers Dichters find rand, Gegenstände, wie bas 206 ber Magerfeit, ironisches Lob der Feiften u. f. find auch feine Gegenftände der Muse. Beides wird getabelt.

Gesprach mit der Mufe. S. 302.

Laberius, navius, Ennius, Bacuvins, Mutfus find Alt. Romifche Dichter, aus beren Fragmenten Balbe feine Dfeifche Sprache lernte. (Opp. T. II. p. 107. seq.)

Der vericnittene Ganget. 'G. 305.

Enbelens Priefter waren Berftummelte. Ihr Gottebbienft mar in Phrngien; und die wilde Mufit diefes Gottesbienftes behielt fort. an den Namen phrngifder Confunft.

Der hochzeitsanger. S. 306.

Das Barbaren. Neft, das Deutschland brobete, mar damals die Turtei; jest haben fich Namen, aber nicht die Lage der Sache geandert. Segen und Kluch. Un die versammleten Kriedensgesandte.

**5**, 307.

Afra bie Göttim der Gerechtigfeit, bie Wiederbringerinn der glücklichen Beit. Beliona, die wilde Rriegsgöttinn. Mulciber, Bullan; Denaten, die hausgötter; Evius, Baccus; Rhaba, manthus Giner ber unerbittlichen Richter, die über völligen Unters gang ober Erhaltung, über Leben und Tod urtheilen.

Pompejus, Cafar und Cate. Bei einem Gemablbe von Albrecht Durer. S. 310.

Der Streit zwischen Pompejus und Cafar kann wohl für ben, ber in unirer Geschichte zwischen ben zwei größesten Männern über bie größeste Sache geführt ward, gesten. Die Obe, obwohl ohne Vorbeteitung geschrieben, ift in einem großen Sinn gedacht. Jenen beiben steht Cato entagen, ein größerer Weltüberwinder. — Wo das Gesmählbe von A. Dürer, worauf sich die Obe beziehet, zu finden ser, ift mir nicht bekannt; bekannt aber ifts, daß Dürer der Figuren nes, ben einander vorzustellen liebte.

Fabricius Tag. S. 312.

Sabricius galt con Romern als ein Mufter unbeffechlicher Groß. muth und jener alten Biederkeit, die auch nach den größeften Berbien, fien und Thaten fich ihrer aiten hauslichen, felbft armen Lebensweife nicht fchamte.

Demoftit. S. 314.

Cinem, der Philosophie gu lehren auf bie Mademie ging.

**5**. 315.

In der Gefellicaft, ju welcher ber Dichter gehörte, fchickte man Dies fen und Jenen, einen gewöhnlichen Eurfus ju lehren, bier und dorthin. Manches vom heilfamen Rath dieres Ubichiebes gehörte auch in unfere Philosophie, Lernenben Stammbuch.

Das Stadt : und Landleben. Gine Rhapsodie. S. 316.

Ich habe diesen poetischen Brief eine Rhapsodie genannt, weit die Bilber desselben ohne einen ftrengen Plan aus einander sich entwickeln. Tuffulum war die villa, in welcher Sicreo sich erholte und einige philosophische Schriften geschrieben hat. — Horten stülle sin großer Redner und Rechtsverftändiger Roms, des Cicero größester Nebens buhler. Nachdem er-alles erlangt hatte, was er wünstur, begab er sich jur Ruhe: Post Consulatum summum illud snum studium remisit, atque in omnium rerum abundantia voluit beatius, ut ipso putabat ' remissius certe vivere. — Tritonia, die den helm ablegt, ist die friegende Nallas: denn auch holland nahm damals an den Unruhen bes Krieges Theil.

Satularifches Lieb, an die Gefellichaft, ju welcher ber Dichster gehorte. S. 319.

Ein großes Stad, das die gange Geschichte des erften Jahrhunderts ber Gesellschaft (imaginem primi saeculi) in inrischem Finge darfteftig eben diese gange Geschichte ift also Commentar des Liedes. Der lette Bunich ift des Dichters würdig. Cosmas und Damia nus waren beide Liedbaber ber feineren Wiffenschen, und dabei voll Eiser für Religion und Sitten gegen berrschende Mißpräuche und freche Lebensart. Solche wiederfehrende Sterne, die den Eiser fürs Gute mit dem Geschmack fürs Schöne verbinden, wünschte Balde seiner Geschlichte, schäft

Der Kampf mit dem Tobe. S. 322.

Der langere Tod. S. 323,

Muftische Chorgesange.

- 1. Somerzen ber Liebe. . S. 324.
- 2. Nachtfeier ber Liebe. S. 326.

Das lette Stud ift im Schwunge bes alten pervigili Veneris, von Glut und Flamme, aber einer flamme gang anderer Art.

Der Bebergte. G. 328.

Mera, die Zeitrechnung. Birnia und Paullus gelten hier bem Liebe für alle ft oifche Philosophen.

### Maria. S. 331.

Liebhaber ber Mablerei und Poelie merben fich bei jebem ber folgenben Stude an Gemabibe ber größesten Runftler erinnern, unter wels den Raphael wie ein himmlischer Genius voranflieht.

#### Die Unnennbare. G. 333.

hermon und Rarmel, Berge in Palaftina, Libanon ein Gebürge in Sprien, auf welchem die alten Cebern ftanben, die man fo alt als die Welt hielt. hesbon, eine Stadt jenfeit bes Jordans.

#### Mutter und Kinb. 6. 335.

Mebreren Lefern werben Semabibe betannt fenn, wo bies fanfte Ausfammenschmiegen ber Mutter und bes Kindes, und bas geiftige Band, bas beibe ju Ginem verbindet, unbeschreiblich foon ausgebrucht ift.

#### Die Mutter unterm Rreuge. G. 336.

Much diefer fiille Schmers, biefe bobe Ergebung, fammt bem Blief, ber beide Leidende verbindet, hat in Poefie und Runft unter bem Rasmen ber mater dolorosa den ftartften und garteften Musbruck gefunden.

#### Der Anblid ber Liebe. S. 337.

Die bekannte Borftellung, ba die Mutter mit dem Kinde triumpbis rend vom Glanz der Sonne umleuchtet wird, (Offend. 12, 1.) ift hier mit dem Moment, da fie im tiefften Somer, mit einem Blid der Liebe dem leibenden Sohn Tröftung wlfandte, fcon gruppiert.

#### Die Gottinn bes Krublings. G. 338.

Bei unferm Dichter in ber Ofeischen Landiprache; fast unüberfetbar. Sola beila, sola malta, sola Nymphe malthaca ift die Schlufzeile-Ginzelne Vorfiellungen i. B. von denen fie umschwebenden Engelfnaben fennet man auch aus Gemählben.

#### Die Gottinn bes Saines. G. 340.

#### Die Simmelfahrt. G. 341.

Das Gemählde Raphaels in Dresben ift in bemfelben Geift gebacht, wie biefe Dbe.

#### Die Tadellose. S. 342.

Das Bild ber berathenden icaffenden Beisheit (Spruchw. 8, 24. u. f.) hat ben morgenländischen und drifflichen Olderen ju febr phis lofopbischen Sinkleidungen Anlag gegeben, hier wird sie als die Schutze göttinn und Retterinn bes menschichen Geschlechts beidrieben, die aus zeher Verwirrung eine bibbere, lichtere Ordnung bervorgebracht habe. Folix culpa Adami, quae talem Servatorem promeruit, fingen die christlichen hymnen.

#### Somanengesang bes Dichters. G. 394.

Die Nerwaudlung ber Leier in einen Schwan war nach Zeitumftareben (Terpfichore Th. 2. G. 282.) gefungen; eben fo zeitmäßig läffet

jest ber Schwan feine Stimme boren. Die Unfpielung auf feine Gefpielen am Canfter, Do, Mincio, Maanber gebt auf andre Dichter homer, Catuli, Birgilu. f.

Die Waldrast, Ein Marientloster auf den Eprolergeburgen.
6. 348.

# Die Ruinen. SibyAinische Blatter von Jakob Balbe. S. 349.

- 1. Troja. Ilium (G. 227.) Fuimus Trois! war ein Sprüchwort. Die Zerftbrung Troja's ward durch die Griechischen und Römischen Dicheter ein so berühmtes Symbol des Unterganges, wie im Orient die Berftbrung Babels, Jerusalems, Lyrus, Rinive u. f. Dardanisden, ein alter berühmter Königskamm, die Beherrichen Troja's. (G. 229.) Pompe ji, eine Stadt in Campanien, ward von der Afche des Besuv bedeckt, wie herful an um von deffen Lava. Atropos, die unerhittlichschneidende Parze. Jede Dryade be belebte eis nen Baum; went mer gefällt wurde, oder verdorrte, entstoh sie traurig. (G. 230.) In der Proving Elis war der Wettfampf der Griechen im alterlei Spielen. (G. 231.)
- II. Die sieben Wunder der alten Welt. (S. 233.) Der Kolof sus (S. 233.) im Traumbilde des morgenländischen Königes ist aus Daniel Rap. 2. Die Krone Roms, und dem betannten Symbol der Mauertrone. Die Beitalter, die Rom durchebt hat, werden in der Perionisication (S. 235.—241.) is tressend charafterkirt, als es eine Perionisication (S. 235.—241.) is tressend charafterkirt, als es eine Perionisication uläst; die Geschichte ist Commentar darüber. Kus den Feldern bei Pharsatus in Chestalen ward die Schlacht gegeben, die zwischen Pompejus und Casar entschied; der Uebergang Casars über den Flus Rubicon, der zwischen Kimini und Ravenna ins Meer fäut, war die Ertsarung des bürgerlichen Krieges. (S. 237.) Der Muttermorder (S. 238.) ist Nevo, Der fremde Barbar (S. 239.) ist Marich, Genserich u. f. Die S. 240. genammten Gebäude sind noch jest berühmte Kuinen des alten Roms; nur von Rerv's gold, nem hause ist aus nicht die geringste Spur übris.
- III. Die Linie Apelles (S. 243) ift das Symbol eines Zuges von Meikerhand, so wie Durers Eintel mit freier hand gezogen. hierauf werden die beruhmtesten alten und neuen Künster genannt; und S. 244. homers u. a. verlohrne Gedichte. Auf der Lilla Kusen lana (S. 248.) schried Licero seine philosophischen Schriften; auf den Rostren zeigte er sich als Vater des Vaterlandes. Diesen vermisst und wünscht der Dichter vor Jenem.
- 1V. Rufinus und Eutropins, Bollmächrige bes Reichs in Confinntinopel, hatten die Macht und bas Schickfal, bas S. 250. 251. be, febreibet. — Rach dem Siege bei Canna konnte hannibal einige

Scheffel goldene Ringe von ben gefallenen Romifden Rittern famm. len. Um den Romern nicht ausgeliefert ju merben, nahm er julest Gift, bas er in feinem Ringe mit fich trug und befchlof fein Les ben. (G. 251.) Das Unglud Belifarius ift ein allgemein angenommenes Sinnbild von Verdiensten, die mit Undant an einem Hofe, wie Justinians hof war, vergotten werben. Roch zeigt man in Rom bie Pforte und ben Stein, wo er gefeffen; einen Stein, ben man, wenn es and nue Sage mare, nie untergeben laffen follte. - Bon Getimen, bem letten Wandtlenfonige, ber ju Conftantinopel im Triumph aufgeführt marb, ergablet Procopius: "Als Gefangene bei bent Criumph Belifarius waren Belim er felbft, im Purpurfleide um die Schultern, und alle feine Unverwandte, auch die Bangfien und Schönften aus ber Mation. Als Belimer in ben Eirfus trat und ben Raifer auf dem hoben Thron, auch von beiten Geiten bas bier und bort fichende Bolf fah, und jest nachdachte, wie tief er gefunten fei, fo entrann ihm feine Ebrane, fein Seufger. Er batte nichts als jenen ab ten Cbraerfpruch im Munde: "D Gitelfeit! Gitelfeit! Alles ift eitel!" - Go fam er vor ben Thron, man jog ihm ben Purpur aus; er mußte auf bas Geficht nieberfallen und anberen. Rachher wies man ihm nicht ju verachtenbe Gater in Galatien an, wo er mit feinen Bermandten lebte." - G. 254. Die Rriege ber Rraniche mit einent Pngmaenvolt in Indien waren alte Sagen, Die auch Plinius noch erjablet. Die Simmelfturmenden Riefen wurden unter ben Metna gefdleudert. - Die Gefchichte ber Europa, die vom Jupiter über das Meer getragen wurde, ift befannt ; fo auch die (G. 256.) angeführ. ten helden des breifigiahrigen Rrieges. Der Jafon, der (G. 257.) auftritt, ift Guftaph Abelph.

V. Il bamiben (C. 25%, Adamsibhne. Die Jungfrau im Bobiatus und bas Sternbilb Orion (G. 260.) werden ebel gebeutet.

Machichrift. Gine Rechenschaft bes Uebersetzers. Rebst zwei Briefen von Barlaus an Balbe. S. 371-386.

Machweisung ber übersetzten Stude aus Balbe poemata. S. 389-294.

## Erstes Buch.

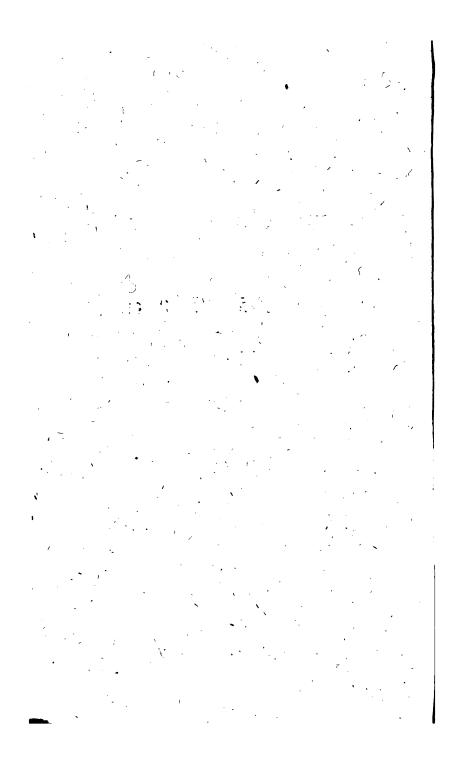

### Die Täuschung.

Welche holbe Gestalt schwebt überm Saupt mir? Stanzend wie ein Gestirn, auf goldnen Flügeln. Jungling, zeigest du Mir und bringest Mir die Grunende-Krone?

Dreimal winket er mir, und schlägt die Schwingen; Jeho siget er nieder, meinem Scheitel Nahend. — Soll ich nehmen den Krang? — D webe, Lachend entflog er.

Bbfer Anabe, bu fpottest meiner. Sabe, Und behalte ben Arang, ben nie ich suchte; Ohne Lorbeer, an bem bie Ziege naget, Bin ich ein Dichter.

### Die Jugende Freundschaft.

Als in Strophins Blumenreichen Garten Traurig Orest und mit beladnem herzen Irrte, schlang ihm Polades, auch ein Jüngling, Liebend ben Arm um:

"Bruder! Du meiner Seele befre Seele, Seilige Bluthe meines Jugendfruhlings! Lern' in diesen Garten, die um uns her bluhn Bas dir ein Freund sep.

Rodt das Beilchen Dich nicht, bas fonder Arglist Duftet? Die Runte nicht, die um ben Stamm sich Liebend schwingt? Die Lilie, die den Bufen Schuldlos erbinet?

Nicht die Rose, der Lieb' und Jugend Blume? Schönerer Liebe Rosen blubn der Freundschaft, Auf des Lebens Dornen, im Lenz der Jahre, Nimmer verwellend.

Sieh' ben filbernen Bach hier. Cief im Grunde Beiget er fpiegelnd bir bas fleinfte Steinchen; Murmelnd fein Geheimniß, labet er ein ju Liebegefprachen.

Warum birgeft bu mir ber Seele Rummer? Deffne bas herz; es leichtert fich burch Jutraun — Auf, Dreft! mit Dir will ich Freud' und Schmerzen Theilend, Dein Freund fepn."

### Das Schachspiel.

Warum ichlagen wir noch Bucher und Bidtter auf? Alle Lehre Sotrats über die Nichtigfeit Unfres Erdegebrangs lehret im Spiel uns hier Ein mit Puppen besehtes Brett.

Siehst du, Freund, wie das Glud Burden und Nemter theilt?

Bic's die Plate bestimmt? wie fie im Bechfel find? Freund, fo fpielen auch mir, felber ein Spiel bes Gluce, Ungleich, aber im Ausgang gleich.

Machtig ftehet Ein heer gegen bas Andre auf; hier Trojaner, und hier tapferer Grieden Reihn, Start mit Thurmen verwacht. Muthige Ritter ftehn Bor ben Thurmen. Es fcweigt das heer.

Bartend schweiget das Feld: denn die Gebieter find Roch im Rampfe mit fic, sinnen Entwurfe. Furcht Und die Chre gebeut. Jeso beginnt die Schlacht, Arme Bauren, in Euren Reibul

Schan, fie fallen habin. Siebe, mit ihrem Blut. Bird ber Lorbeer erlauft. Ihre Gefilde mabt, Ihre hutte beraubt Jeder der Streitenden,: Sie nur haben bie Schuld veruit.

Armer Corpdon, Dul Armer Alexis, Du Liegt und schlafet. Die herrn stehen noch hinter euch. — Auf bann, mapne bich Mann, wenn du gleich Bauer bist, Werd' ein streifender Camerlan.

Doch wer fpringet bervor? Liftiger Springer, Du! Aus der Mitte des heers, über die Kopfe der Kampfer? Billt du zurud, Parther! Es hutet fich Bor Dir Schwarzen das gange Feld. Und boch munichet fich auch feiner ben Tob von Dir, Marr und Laufer. Du haft eine beträchtliche Bunft in unserer Welt. Narren und Laufern fiehn häuser offen und hof und Zelt.

Sieh, die Konfginn regt als Amazone fich, Seht, wie 3hr es beliebt; Damen ift viel erlandt. Bor ihr weichet hinweg Ritter und Elephant, Bauren, Potus und Sannibal.

Mues weichet der Macht weiblicher Krieger, ble Biel begehren und viel wagen. Sie kennen nicht Das zu viele. Die jest ihren Gemahl beschütt,
Aft, die jeso den herrn verrath.

Schach bem Konige! Eritt, bochfer Gebieter, felbst Bon bem Plate der Rub. Traue die Majestat Nicht Beamten allein, nicht der Gemablinn au; Aber leider es ist zu spat.

Schach bem Könige, Schach! — Siebe, geendet find Unfre Buge. Du fiebft Ritter und Bauern jest König, Springer und Rarr hier in ber Buchse Grab.

Durche und über einander ruhn.

Alfo gehet die Melt. Lictor und Conful geht In die Buchfe; der helb und der Besiegete. On pollfuhre dein Amt; spiele des Lebens Spiel, Dad ein Höherer durch bich spielt.

### Die Schifffahrt.

Leben, Freund, ift ein ernft Geschaft; Auf dem truglichen Meer ifts eine Schiffersabet. Kabrt man bich, o so toftete Lobn;

Ober fahrft du bich felbit, mußt bu des Meeres herrn Boll entrichten. Go zolle dann

Jede Sorge, die dich tief in dem Junern nagt; Bolle jegliche Todesfurcht.

Wo der Wind bich auch bin trelbe; bu mußt die Ste-Ausstehn lernen. Das geben ift,

Freund, ein ernstes Geschaft; bulbe fein Ungemach; So nur wird bir bie Reife fanft.

Endlich landest bu boch ficher am Ufer, in Deinem Safen; er beift bas Grab.

Wenn das Gegel, ber Maft, wenn bas Gebalte nun

Marb' und mube zusammenfallt, Sagt ein Tafelchen einft:,,,Bandrer, es rubet hier Beiland Schiffer Cuphorion."

D wie laderlich, Freund, wenn bu ju Diefer Fahrt Charons Alter bir municheteft!

Fahr' in Frieden und einft fage Die Cafel nur, Dag bu froblich gesegelt baft.

### Lebenbregeln an einen Jungling.

Früh in blübender Jugend lern', o Jüngling, Lebens Glück. Sie entstiehn, die holden Jahret Wie die Welle die Welle, trolbet Eine Gtwebe die Andre.

Reine febret zunuch bis einst bein haupthaar Schneeweiß glanzet; ber Purpur beiner Lippen Ist exblicen; nur Eine Schönheit blieb bir, Manulice Tugenb.

Ohne fie ift bas Leben Tob; um fie nur Lebt man. Schiebe nicht auf, vor aftem andern Dich zu haben, und merb' in vestem herzen Deiner gewiß erft.

Melbe Sould; fie verflicht mit taufend Dornen Dich in Strafe. Wer vor Ihm felbft errothet, Eritt vors bochfte Gericht, fein eigner Kläger, Richter und Zeuge.

Steure nicht ju bes Meeres Sob; am Ufer Schwimmt bein Nache ben Gilberftrom binunter, Sichrer, fanfter; es lachen bir jur Seite Grunenbe Wiesen.

Ueber Guterverlust erlaß bem himmel Deine Klagen. Berlust an Seelenschmerzen Nacht bich reich. D erleichtre dein Sewand bir, Zwinge den Körper.

Innre Schafte beglüden. Die im Junern Lieget Ebelgestein und Gold; ba grabe Ju den Grüften. Von außen sucht du ewig Rube vergebend. Riedrig nenne, bem Glud zu schmeicheln; schandlich, Seine Gunft zu erbetteln, und zu weinen, Benns den Ruden dir tehrt. Ein Anabe peitschet gurend die Saule,

Die bie Stirn ihm verlette. Sieb', das Meer trinkt Suse Strome, und bennoch bleibt es bitter; Alles Bittere wird jum fusen Trank ber Lippe bes Weisen.

Der Ungladliche, ber mit Muth fein tluglad Eraget; gegen bas Schidfal felbst erscheint er Wie ein Sieger: "Ich bin, so spricht er schweigenb, Großer als Du bift."

### Thomas Morns.

Son, dies ift Morus! Ueber Britannien Sab nie die Sonne einen gerechtern Mann! — Als heinrich gegen Anna Bufen Luftern in schahdlicher Liebe brannte,

Bar Ers, der frei die Hochzeit verdammete, Bar Ers, der fühn der Drohung Gerechtigkeit Entgegenstellte, unbezwinglich,

Muthiger, ale bes Enrannen Grimm mar.

Rein Rerfer, seine flebende Sattinn nicht Erweicht' ihn; nicht sein zitternder Schwiegersohn; Nicht, ba dem Bater die geliebte Bittende Tochter in Thranen dastand.

Mit Ladeln trieb er feine Rathgebende Gemahlinn, (bie ihm, was fic nicht ziemte, rieth;) Mit heiterm und grausamem Ladeln Erieb er sie streng', eine Thorinn, von sich.

Und als er bald zu seinem Triumphplat ging, Ihm folgte weinend jeder Britannier; Er Thrangulos und fest wie Marmor Nabte dem Plate mit heiterm Antlit.

Und bennoch wußt' er, mas ihm an Lohnes statt Sein Königlicher henter bereitete; Er nahm bas Beil, wie Gulla seine Lorbeer: umwundene Kasces aufnahm.

"Hilf mir hinauf, (so sprach er,) das Blutgerust; Hinuntersteigend will ich bich nicht bemuhn!" Und lohnt den Henker, und mit Scherze Bot er ben Hals dem erhobnen Beil dar.

### Das Ungemeine.

Nichts Gemeines geziemt Königen. Ich Sing' Ungemeines jest.

Bas dem Fürsten geziemt, Ift ein Gemuth,

Das auch gehorchen fann.

Bas bem Fürsten geziemt, Ift eine Stirn,

Jeglichem Blide frei. Kurftlich bentet ber Pring,

Der fich enthalt, Richt fich allein begehrt,

Der, wenn Soffinge, wenn Eigne Begier

Offenes Felb ihm zeigt,

Saat gu maben; die Sgat Chel verschont,

Und fic als Fürft beherrscht.

Daß in Purpur er glangt, Daß er gum Erank Golbene Becher bebt,

Und in perfifcher Pract Solafe; nicht Dies, Diefes nur fammert mich,

Daß ein fürstlicher Mann Allen befiehlt,

Cingig nur nicht fich felbft.

### Das bofe Gewiffen.

Den Machtig-Reichen nennft bu ben Gladlichen? D Florian, auch unter ber glatten haut Berbirget mancher tiefe Foltern, Die den Berbrecher im Innern qualen.

Der Schuld'ge bufet, glaub' es, die Schuld querft In fic. Sie fodert Rache; die Remefis Wird er fich felbst. O welch ein Rubbett Wiegete je ein beschwert Gewiffen

In fanften Schlaf ein? Welche ber Tafeln ist Ihm frei von Giften? Floge ber Goldfasan In seine Schuffeln, schenkte. Bacons Selber ihm ein bie erles'ne Traube;

Bei froben Gaften bratet er Unmuthvoll, Berfentt in tiefes, trauriges, eignes Web. Wie der verdammten Schatten Ciner Koftet er Alles mit ftumpfem Zahne.

Im Schoos des Friedens traumet er Feinde fich; Vom Lictor traumt ibm, der mit dem Beile droht Ihm selbst dem Consul, weil er Consuls Marius ift, und sein Herz ibn richtet.

#### Rronen.

- Ift bem alfo? So ifts! Es fturgen die Erummer der Reiche, Wenn lange fie den Fall gedroht, Ueber ber Konige Haupt.
- Dann ftehn Bunden und Beulen, die fonft die Krone bebedte, Und Schmeicheleien lang' genahrt, Offen dem Auge ber Welt.
- Seine Edelgesteine, fein Glang bes Eprifchen Purpurs Rein Sternefuntelnd Diadem Lindert den brennenden Schmerz.
- Alfo ift es. Bur Luft ift nicht bie Krone geschaffen, Der Bolter Laft, in fie gefnupft, Drudet und eitert gulett.
- Gebe Jupiter bann den Königen prächtige Kronen! Mit weichern Kranzen zieret uns Dichtern Apollo bas Haar.

### Dais stille Gemuth.

Wer Lasterrein, von innerem Bormurf fret Sein Berg bewahret, lebet auf Erben schon Der Gotter Leben. Bollen Zuges Erinkt er ein emiges Meer der Freude.

Spenens Bufte wird ihm ein Schattenhain; Nach Scothien begleitet der Frühling ihn Mit sanften Luften: denn sein Herz kennt Schmachtende Glut nicht und Eis und Winter.

Bon Bolten frei und frohlich ift feine Stirn; Ein heitres Lächeln, Scherze mit holber Schaam Bermahlt am freundlichen Falerner, Und eine Leier von fanfter Tonart,

Sie weihten ihn jum Freunde bes Phobus, Ihn, Den vesten Mann! Und brache die himmelsburg Dicht über ihm, die Erd' erfant' ihm Unter ben Fußen; er steht in Mitte

Der Trummer ruhig. Bannete Sulla ihn Bon Baja fern auf ichmimmende Inseln; Er Wird Baja gern mit ihnen tauschen, Und fich auf befferer Erde fuhlen.

Bum Lederbiffen wird ihm ein schwarzes Brot; Im Sumpfe stromt ihm lieblicher flarer Bein; Sofrats Clcuta trant' er heiter, In der Berbaunung sich selbst ein Burger.

### Der Blinbe

Du bebaurest, o Freund, unsern Tirefias, Der des frablichen Lichts lebend entbehren muß; Ein Anwohner bes Todes, Ein Begrabener scheint er Dir.

Freund, berichtige Dich. Betet er gleich nicht an Jene Sonne, die sich auf, und hinunterwälzt; Eine schnere Sonne, Und ein milberer Hesperus

Stralt im Inneren ihm. Liebliches Morgenroth Ueberglanzet die Nacht, die ihn von außen birgt; Hore, welchen Gesang ich Ungesehen von ihm belauscht.

Also sang ert "Du straist, Wächterinn Flamme, mir Richt im Ange; du straist heller dem innern Sinn. O wie heiter umher schaut Weine fillere Seele jest!

Ungetanschet vom Glanz blendender Farben, frennt Sie vom Wahren den Schein, Gutes vom Nuhlichen; Bis in suber Begeistrung Zufunftahnend sie sich erhebt.

Dichter fuchen ben Sain, suchen die heilige Dammrung; Gotter, fie schwebt, über mir schwebet fie, Daß mein truntenes Auge Fernen wandert und Sohn hindurch. Meine gludliche Nacht ward mir ein faufter Tob; Abgeschieden der Welt wandeluder Tauschungen, Los der feineren Bande, Irrst du, schneibende Atropos,

Benn die Sonne du mir einst zu entnehmen benist; Ohne brechenden Blid schwimm' ich ins ew'ge Licht, Das dem Auge des Leibed Nacht ift, seliger Geister Strahl! —"

### Der Berlust.

Much im herben Berluft, o Freund, Sprich ben berben Bertuft nie mit Bergweiffung aus. Lag die Bogel des Gluce entfliebn, Bobin, nachtlicher Zeit, fie ihre Gottinn vief. Willt du trauren, da heute du Ausgeflogen bie Schadt, morgen erjauchgen, wenn Du die Gluchtigen wiederfiehft? Lieber schutte das Rest mit dem Gefieder aus Aus die fluchtige, falfche Brut! --Sind Dallafte bir noth, wenn bich ein Bintel birgt? Anr ber Boden, worauf bu ftebft, If ber Deine; bas Land, bas mit dem Finger bu Dber gar mit bem Ramen nur Dein bezeichneft, o Freund, glaube, gehort bir nicht. Eine friedliche Sutte, wo Richt die Gorge, worinn Fleiß und die Tugend wohnt, (Sep fie noch fo beengten Raums!) 3ft dem froben Gemuth über Olympia's Rennbahn, über ben Raiferfis,. Den bas Lafter bewohnt, herrlich und weit und groß. Sab' ein freies, ein edles Berg, Rebe State wird bir frei und gur Konigsftadt; Die jum Rerfer der Goldpallaft, Benn bein inn'res Gemuth bich jum Gefangnen macht. Bordft Du meinem Gefange, Freund? Rolg' ibm; und bu wirft reich, großer und machtiger, Als wenn beiberlei Indien, und ber Araber bir, Pattol und Cagus die Schäße zollten und Specerei'n.

# Die Engend,

Freund, atherischen Bluts fahlet die Tugend sich, gablt sich ebleren Stamms, als in den Thalern hier Unter Schwammen und Dornen hinzuschleichen, Sie schwinget sich,

Sie, des hohen Gestirns Schwester und Bundgenoß, Ueber Bollen, wo ihr, wurd' er von Binden auch hingetragen, der Abler, Jovis Abler nicht folgen mag.

Arbeit ift ihr ein Lohn. Sufferer Schlummer ftartt Ihr nachsinnendes haupt, wenn es am Schilbe ruht, Und nach iconen Gefahren
Neue icon're Gefahren traumt.

Dann theilt mit dem Gestirn machend die Rube fie, Bis mit Bliben bes gevs, mit dem befruchtenden Donnerfnalle die Luft sie Segnend tablet und reiniget.

Shaul mit glanzendem Fuß tritt fie die schwache Furcht Lief zu Loden; es bebt über des Schickfals Macht Sie ihr Fittig; im Ungluck Steht sie vester und ganz sich gleich.

Glaubst du, wenn sie vom Soweiß mubender Kampse troff, Daß ein Bad sie erquict? Schönergebadet im Soweiße nublicher Thaten, In nachläßiger Anmuth schön, Seht fie munterer fort, ohne Sewinns Begier: Denn jum Boben binab richtet ben Pfeil fie nie. Ihre Senne ber Bruft fpannt Sich jum boberen, bochften Biel.

Und verheißet ben Tod ibr bie empfangene Lette Bunde; fie folgt ihrem Gebieter nach, Stolz, bem trägeren Erben Rachzulaffen, was Sie ertampft.

### Der Pfeil.

Traum' ich? oder es rauschte burch bie Lufte Mir jum Bergen ein Pfeil? — Ich fuhl', ich fuhl' ihn Und ich tenne die Sand, die mir aus golb'nem Rocher ihn sandte.

Ihr Jungfranen, die ihr um meine Gottinn Bandelt, saget ihr an, o sagt Dianen, Daß ein Pfell mich, ein suber Pfeil im herzen Liebesvermundet.

### An bie Nachtigalk

Malbfirene, bu liebliche Frühlingsfängerinn, auf! und fep Mir gin Bote der Liebe.

Slehst bu meinen Geliebten: so Sag' ihm an mit dem innigsten Ton: "Es grußet die Deine bich!"
"Grußet" singe mit hellem Laut;
"Dich die Deine!" mit Seussen nur.

Fragt er, was ich beginne: so Sag' ihm an mit gedrochenen Rlagetonen: "Ihr brennt die Brust Boll von heiliger Flamme. Sie Ruhet unter dem Apfelbaum,» hingesunten, zersiossen in Ehranen. Nach dem entferneten Liebling schießt sie den Flammenpfeil."

Bleibt er finmm, wie ein Fels im Meer, hort dich kaum, und bewegt sich nicht, Giebt ein trauriges Lebewohl Dir zur Antwort, und benket mein, Mein nicht mehr; o so bringe Du Lauter, zärtlicher ihm ans herz; Suche, suche ben kuhnsten Kon, Und beweg' ihn. s. Du fleuchst noch nicht? Beilft du, Bote ber Liebe? Weh, Weh mir Armen! — D fleuch, o steuch.

### Die hut ber Augen.

Mit reinem Fener zündetest du, Natur, Der Kindhelt holden zärtlichen Anblid an, Daß Unschuld in dem offnen Auge, Liebliche Schaam im geseutten wohne.

Die heilge Flamme leider! entweihet oft Epthere. Amor's glühende Facel streut Mit schwarzem Rauch unreine Funten, Erug und Begier in die zarte Flamme,

Die unter unfrer gottlichen Stirne ftrahlt. Dann bligen Pfeile, funkelndes Rriegsgeschof, Und Cod und Graufen auf ber Ferne Sicheren Hafen vertraunder Unfculb.

Dem Stral des Mondes ziehst du den Vorhang por; O Jüngling, wenn am Tage dir Eputhia, Die ans Properzens Kammer schleichet, Listig erscheinet, hinab den Vorhang!

### An die Nachtigall.

Die bn burch Auen und Sain und angenehme Gefilbe, Liebliche Sangerinn, fliegft,

Und im grunenden Balbtheater und Rlagen bes Bergens Singeft, Rachtigall, tomm.

Romm! mit bir fommt Frühling und Freude. Das traurige Jahr fleucht;

Wolfen und Regen und Schnee

Sind entwichen. D ichmelgende Stimme bes liebenben Bergens Dabe bich, nabe bich mir.

Sore mich an, du follt ju meinem Gellebten, du folltzihm Botichaft bringen von mir,

Ciner Entfernten, einer Gefangenen. Den ich nicht febn tann, Sollt bu feben, und ihn

Erdften. Er leibet wie ich. Fleuch bin! mit bem fußeften Seuffer

Leichtre fein leibenbes Berg. o mir and

### Die Leier bes Pythagoras.

Lieblich Klinget ber Lon von goldnen Saiten, Wenn ber gottliche Sanger sie belebet; Wer lieblicher klingt die mehr als guldne Leier des Herzens.

Freund, du kennest sie wohl. Bon vielen Saiten Wirbeln Tone, wie aus der Aeolsharfe, Ungeregelt, wo Kunst sie nicht und sauste Lebre sie ordnet.

Hoffnung, Furcht, und Begier, und Sag, und Bunfche, Schmerz und Freuden ertonen dumpf und lauter, Daß die Merven in und, daß Seel' und Rörber Innig erzittern.

Lant vor allen erklingt die macht'ge Liebe In den Saiten, ein schweichelnd suger Konklang. Lern' ihn, lerue die ganze volle Leier Weise beberrichen.

Hoffe Wurdiges, muniche nur das Eble, Saffe Lafter, und fürchte, was zu fürchten Ift, verehre die Gottheit, frei von Unmuth, Fröhlich und schuldlos.

Micht die Menschen allein, du wirst die Gotter, Und die Schöpfung umber, das Chor ber Sterne, Baum' und Thiere bezaubern mit der Leier Sugem Gesange.

Aber liebest du, Freund, mas haffenswerth ift, Fliehst, was lieben du folltest, bist im Unglud Wie in Freuden, in Jorn, und Furcht, und Aubuheit Rimmer ein Weiser;

D dann raffeln in wilben fallchen Tonen Alle Saiten bes herzens durch einander; Deine Muse des Lebens finget grause Stygische Lieder.

So als Pluto voreinst auf Actna's Fluren Ceres blübende Tochter wätend raubte, Und die Traurige nun, die Unglücksel'ge Nieder zum Orkus

Kam; da sang Hymenaus auch ein Brautlied Bor der Pforte des Orkus, alle Manen Und die Traurige zu erheitern, die jest Trauriger weinte.

"Ungludselige! rief sie. Somarze Hochzeit Hier; o fangen um mich Bultan's Eptlopen, Daß die Felsen umber und Aetna's wilbe Holen erbebten."

### Luft und Schmerz.

Ud, Freud' und Ehranen mifchten die Gotter uns; Und ungemischet findest du nirgend sie. Umsonst ist, sie zu trennen. Fliebend Suchen fie fich und ereilen wechselnb

Einander. Oft dann mohnen dem Auge fie In Einem Blid beifammen. Und fonntest bu Das Band der Cfaritinnen lofen; Dennoch, o Freund, den geschlung'nen Knoten,

Der Song' und Burde, Freuden und Schmerzen funpft, Den wirst du nimmer trennen. Wer heute lacht, Wird morgen weinen; dem Geliebten Weinte noch heut die verlag'ne Braut nach.

Du kanntest unsern schonen Alonius, Der Sither kundig, blübend im ersten Leng, Und reich und glüdlich; um ihn weinen Seine Verwaisete, Weib und Kinder.

Du kanntest unfre fuße Loifia, Im Mai gebohren, frohlich im Mai vermählt; Und Somen ward ihr Todessanger, Und zu Proservinens Bett ihr Brautbett.

Dem Kranz von Rofen, welchen die Liebe mand, Ber flocht in ihn die Dornen? Die Parze wars, Die unerbittlich Leid und Freude, Die mit dem Schlase den Tod vermählte. Un bie Bilbfaule eines fconen Anaben, in einem Garten die Sternen-Au genannt.

Dat bich, o fconer Anabe, Pogmalion Sefchaffen? oder Flora, nachdem fie hier Die Blumen alle diefes Gartens Mutterlich ordnete, bich gebobren?

Und feste bich jum Suter ber iconen Au, Daß bu die Mutter, die bich in ihr gebahr, Niemals vergäßest? Denn dein Saupthaar, Deine Gestalt und bas holbe Antlip.

Macht dich jum König' aller gepriesenen, Geliebten Anaben. Bare Praxiteles Richt gern bein Schöpfer? Tauschte Eppris. Gerne dich nicht um den schönen Amor?

D füßer Knabe, spracheft du wie du blidft, Du murbest, mas du hier in der Soh' belauscht, Der Satyren Gesprach, der Sterne Stille Geheimnisse mir enthullen.

Denn du, du horest Nachts, was am himmel bort Die Glanzenden, was hier in dem Garten die Napaen sprechen; ihre Tange Siehest du an, im verschwiegnen Mondlicht.

So fahre fort dann, freundlicher Knabe, Dem Bu lächeln, der die An des Gestirns betritt, Und fahre fort, mit zartem Finger Leife die Blume zu pflücken, leife:

Als warest bu bes Frühlings Mundschent. Dich, Det Zephprinnen Bruber, es soll bich auch Des Lenzes schönste Aura jahrlich arangen und salben mit füßen Beilchen.

### Auf einen Garten, die Sternenau genannt.

Un Deiner Seite barf ich hinunterschaun Bur Lief hinunter, über den Saulen hier; Und barf in beinen neugeschaffnen hangenben Garten mit Luft verweilen.

D Bluthenluft, ber Zephpre Wohnungen! In diese Saine laffen fic oft bei Nacht Die Simmlischen, wenn holbe Sterne Frbhitche Feste ber Hochzeit feiren.

Ja duftet hier von lieblichen Sternen nicht Der Blumen-Aether? Siehe, wie schimmern bort Die Beet' in Flammen! Wie die Ross Leuchtende Stralen aus ihrem Kelche

Aufhauchet! Neu von Liebe belebet fcwillt Der Pflanzen Bufen. Reigen fie gitternb nicht Sich zu einander? Ihre Augen Glanzen, gebabet in Silberthaue.

Mit tausend Farben pranget die Schopfung hier! — Dort brangt der Schnee zur Krone des Halmes sich; Hier schleicht am Boden er; es windet Leife die Blume vom Mutterschoof sich

In Purpurwindeln. Manderlei Gbelftein, Berftreut im Grafe, fpielet umber. Der Mohn Erhebt fein wantend haupt; bie Beete Schimmern, umwunden mit dunfelm Grune.

Aus holem Felfen quillet die Nomphe dort, Mein wie Aurora. Sieht wie empor sie hupft Im Beden hier, und niedersturzend Sprenget sie Lichter in tausend Farben. Und horcht ber Baum nicht? Siehe, wie neiget er Sich zu bem Sanger. Sah ich nicht fauselnd oft Das Laub fich trauseln? Zweig am Zweige Bogen sich über und sprachen leise.

Der Dichter, Er, ein heiliger Orphens fuhlt Mit Baum' und Bluthen, laufchet ber Mufe Bink In Allem, und vernimmt die Stimmen Lispelnder Blatter im Abendregen,

Und icant Lyaus frobliches hochzeitfest In hymens Garten, fieht wie die Rebe fich Dem Ulm anschlinget, wie jungfraulich Blumen fich offnen bem hauch ber Liebe.

D welche laue, liebliche Luft umweht Mich hier! Es bringen sauselnde Winde mir Den sußen Schlaf, und frohe Traume Sauteln um mich im Gerausch der Blatter.

Dort athmet Ruhle, liebliche Ruhle, wenn Der Sommer glühet. Unter den hangenden, Des Phobus Pfeilen undurchdringbarn hainen erscheint mir am Lage Luna.

Rein! Codnus Wiefen, Antiums holder hain Das tuble Euffulum und das heilige Pranefte, Tiburs Quellenthale, Samt den Gefilden der hefperiden,

3d taufde fie um biefe Gefilde nicht. Richt Phobus Flur, das Tempe Theffaliens, Roch jenen Schwesterhain am Pabus, heilig umschattend des Bruders Grabmabl. Der golbene Ring bes Plato.

Was nunt dem Khier im Kothe der goldne Ring In seiner Rase? Auf, o Erebutkus, Gebrauchen laß uns unsres Geistes, Laß uns genießen der Himmelsgabe!

Dahingestreckt am Boden Chaonische Eicheln verzehren, oder mit schnodem Gelz Sie sammlen; in der Eirce Ställen, Sich in dem Pful der Begierde wälzen,

Seziemt das Menichen? Aether genießen wir, Bir athmen Aether! Sie, die vom himmel ftammt, Der Gottheit Stral, die Menichenseele, Sie, des Unendlichen, Ungemegnen

Umfafferinn, fie ftrebt ju bem Lichtfreis auf, Aus dem fie nieder in ein Gebilde floß. Mit angebohrnen, emgen Schwingen Tritt fie den nie ihr gereunden Flug an

Bum Strom ber Gottheit, ber bie Natur umfließt, Der alle Befen tranket mit Feuerstral Und Leben. Taufend Lichtgestalten Spabet fie auf, und erjagt fich Formen

Und fehrt mit Allem Auffen: Erfpaheten Burud in fich, und faffer und ordnet es In heitrer Stille. Was gestaltlos
Ober Gestalt ift, erfennt und weiß sie

Und weiß, (o hohes Bunder!), daß fie es weiß Ihr Wiffen weiß fie, ichauet gurud in fic, Und vorwarts, gehet um fich felber, Wiffet und fenkt fich in eigne Tiefen.

Du goldner Ring bes Plato, ber Alles faßt, Der Alles ordnet, ordnet zum eignen Gelbst, Du Janusantlig, das hineinwarts In fich und vor: und zurudwarts schauet,

Aus Ungewissem sich das Sewisse schaft, Sich Licht aus Dunkel rufet, o heilge Rraft, Die aus Bergangenem das Jeht sich Bildet und greift in die fernste Zukunft.

### Die Nachtigall.

Wer begabete mich mit dieser Stimme? Flößte meiner Kehle den fußen hauch ein? Bildete mir zur harfe den halb? Ihr Schwestern, Mich, die ein Nichts war,

Sagt, Gespielinnen, welch ein Gartner sette Uns in diesen grunenden hain? und sprach und-Sanftgebietend: "fröhliche Kinder, werdet Stimme des haines."

Unfere Liebe du, du Unbefannter, Der aus Stromen des Lichts, des Bobllauts Stromen Uns die Stimme der Bruft und diefen Fluren Genius: Stang gab,

Dein ist biese Stimme; ber Laut ber Schöpfung! — Und ich saume zu singen? Weicht, ihr Gorgen, Schaam und Furcht. Ihr Saumungen, eilt, o eilet; Daß ich ein Opfer,

Ganz ein kleines Opfer der Liebe werde, Dem, der mich in die kleine Bruft gesenkt hat. Werde Stimme mein Herz, und Du mein Arhem Athem der Liebe.

### Die Menschenfeele.

.Was ich empfinde? Welche Luft Meine Sinne burchftronret? Ift es Honig ber Blumen, die Keine Flora gefannt hat? Erdufelte mein Geliebter mir Sie aus rofigen Wolfen? Näuberisch zühn erfaßt mein Herz Seiner Liebe Geschenke,

Bo, o Geliebter, flohft du bin,
Der dies Tempe der Schopfung
Pflanzte? pflanzte für uns und floh
Beilft du hinter den Buschen?
Deine Geliebte rufet dich,
Deine Dienerinn ruft Dich.

Romm', o Geliebter! Beffen ift Diefe Schöpfung im herzen? Pftanzeteft, warteft bu nicht felbst Meinen inneren Garten? Fruchte bes Dantes bringt er bir, Blumen gartlicher Ahnung.

Schöpfer, ein fleines Thongefaß Bebt und nennet dich freudig Seinen Schöpfer; erfull' es gang, Gang mit fußestem Weihrauch. Soll ich ihn lieben nicht, ber mich, Eh ich wurde, geliebt hat?

### Der Sternenhimmel.

Was weilen wir hienieden? Den Berg hinauf, O Jüngling, mit mir! Frühlinges Lufte wehn. Der himmel heitert sich. Wohlauf benn, Auf in die Lufte des heitern himmels!

Mein Pegasus mit ichallendem hufe ichlagt Den Boben. Lag ben glafernen Atlas hier, Bei Archimedes Cirfeln; broben, Droben zu ichauen des himmels Rreife.

Urania wird unsere Fahrerinn! : s Der Bagen bebt sich. Siehe, da stehen sie, Die Kriegesschaaren! Sieh' die Felber Debe, zertreten — o welche Bufte!

hier weben Abler; Lilien blinten bort, Dort brullen Lowen \*). heere zu Land und Meer Berfolgen fich. Du armer Erdball, Alfo zerrüttet! — Und uns ein Punkt jest.

Uns heben Lufte hoher und hoher in Anmuth'gem Ungestume. Dort unter uns Gluhn Donnerwolfen. Sieh, die Blige Kunfeln barnieder. Wir sind im Aether.

D Mond, wie herrlich leuchtet bein Antlit hier! Bon Phobus Stralen lanterte Conthia Die iconften fic. — Dort ftralt die Pforte Phobus; hinweg von ber golbnen Flamme! —

<sup>-)</sup> Jahnen ber bamaligen Kriegsheere.

Und fieb', bort glangt ber frohliche Morgenftern! Dort brobet Mars mit rothlichem, bunflem Blid. hier leuchtet Jupiter mit feinen Mouden, Saturn mit dem hellen Ringe.

hinausgeschisset über der Sonne Kreis, Im Ocean unzählicher Sterne schwebt Das Schiff der Muse. Welche Lone Klingen um und! Wie die Spmphonie steigt!

Bon jebet Sonne, jeglichem Stern' erflang Ein ungehörter, himmlischer Silberton! Die Pole flingen, Sonnen tonen; Alles ein Chor, ein Gefang der Belten!

D beiliger Wahnsinn! Sor' ich atherischer Mufen Gefange? Bilber ber Sterne, fend Ihr Mufen? Sieh' ben Schwan! er schwimmet Ewig im Strome der blauen Fluten,

Und fingt fich felber ewig ein Sterbelied. Des Orpheus Leier schwimmend in hebrus Strom Bieht an fich Sterne. Schan Orton Prächtiggegurtet, er hebt zum Tanze

Den guß; und Cephens, Caffiopea dort, Andromeba, und Perfeus und Boot, Der Jager; fieb' den Bar bort mandeln! Sober hinauf, und wir find am Weltpol.

Rein! weiter, weiter waget die Muse nicht, Allein die Tugend waget den höhern Flug. Jest schau' umber, und sieb' vom hohen Gipfel die Salischen heil'gen Tänze Des ungemefnen Beltentheaters. Soon, O fcon bift bu, bu weite verschlosne Burg! Du glanzendgoldne himmelsbuhne Singender Chore, wie bift bu heerlich

Bon außen! Drinnen, o wie so schoner einft! Mein Baterland! . Doch wende den Bagen sanft Burud, o Muse. Dort am Erdball Soll ich erwarten der Zukunft Freuden,

Und auf ihm sterben. Reiget ber Wagen nicht Sich leife nieder? Sinken, wir sinken, Freund, Und find am Boben. Laß und Kranze Heiligen Dankes der Muse stechten.

# 3 weites Buch.

, -, 1. . ,

#### Die ernste und frohliche Dichtkunst.

ABout' ich , tonnt' ich es auch. Immer bie Leier mir Kranzen mit des Gefangs füßester Rose, tonnt' Ihre lindesten Saiten Rur berühren; ich mag es nicht

Immer. Soher Gefang mechele mit gartem Con. Diefen linderen beb' ibo ber ftartre Griff: \
Denn bie Mufe bes Wohllauts
Liebt ben wechselnben Reigentang.

Suß ift eigene Art; wie auch bie meinige. Auch mein Flattus gesiel in der Berändrung sich; Kein Lucilius raubte Seine holbe Natur Ihr felbst.

Selbst fein Pinbar. Er sang, o wie verschieben sang Mein Appulter einst! Rüchtern und trunken, sanst Und erhaben. Er weinet Jest um seinen Quintilius,

Jest beim frohlichen Wein tufet er: "Evoe! Bater Bacous, ich glub'! Bacous, ich glub' von Dir! Deine Eiger erscheinen, Die Manaben umjauchzen bich!"

Jest in Ordhischem Con ziehet er Fels und Sain, Strom' und Chiere zu fich; tandelnder jest und fanftes Singestrecket im Rafen Singt er Rube, nachläßig foon. Lugt jum Schwane fich jest, jeso jum Junglinge, Jest jum Beno fich um, jeso jum Eptlur — Dir, aonifcber Protens, Folgend, mocht ich o füß wie du

Fehlen! Möchte so suß wechseln im Saitenspiel Meine Griffe; der Neid sah' es, Berzweistungsvoß Nachzuahmen die leichte Bie die hohe Beränderung.

Sang ich froben Semuthe schmelzende Freuden jest, Und mich Phobus ergreift — o der Begeisterung! Nein! ich kann fie nicht halten Mir im Bufen, die mächtge Glut.

Schone meiner, o Sott! Schone des Schmachtenden! Athme fanfter mich an: benn meine hand erfinte Aufzuheben die schwere Pfunde, die bu da vor mich legft.

Manche fahrliche Soh' bin ich binaufgetlimmt; Manche Liefe vor mir fah' ich und schmindelte Bebend. — Wiebergegeben Meinem Boben, wie lecht' ich bier! Der breifache Seufzer der Monarchie.

(Bu erlangen, ju erhalten und ju verlieren \*).

Wenn unfer herz mit Gottes Geschid vergnügt In Glud und Unglud Beibe mit Einem Muth bu tragen wußte; wie so felig Burben bie Menschen auf Erben leben!

Dahingerissen von der Begierde Macht, Sich nichts versagend, Alles mit Ungestum Anstrebend, Alles wagend, Alles — O wie zerreißen das Herz des Menschen

Die Furien! Wo enden die Seufzer, wo? Bu haben? Ach, wir wunschen uns Alles, stets In Furcht, es zu verlieren, immer Drickend die Beute, sie zu behalten.

Nach Allem ftrebt der Sterbliche. Sichfted war Ihm nie zu hoch, und kennet (ein arm Geschöpf,) Des Schickals Maas nicht, daß die Urne Immer sich wälzet und Nichts bestehet.

Bie Pfeile fliegen unfere Bunfche, jest Boran, vorüber, wieder im Ruden und; Der Schute ichieft und liegt van eignen Brennenden Pfeilen, wie tief vermundet!

<sup>\*)</sup> Quid est Monarchia, nisi triplex suspirium, obtinendi, retinendi, amittendi? Diefe politifche Senten; fant an ber Pette eines Rusfürfile den Zimmers gefcrieben.

Im Mederlande tonnte ja Xerres fill Regieren; und ber bungrige Lowe griff Nach Mehrerem, als Er verschlingen, Als Er im Glude verbauen tonnte.

Sin übern Pontus, über Thermoppla Durchbrach ben Athos Er, ein Unfinniger; Der Thor bepflafterte die Fluthen, Hupfend auf ihnen, ein toller Knabe.

Der alle Strome wollte mit Ginem Bug' Ansleeren, tehrte Flotten: und Siegberanbt Burud. Die Peitiche, die das Weltmeer Geißelte, war in die Fluth gesunten.

und Jener, ben ber ftolze Bucephal trug — Des Batere Reiche maren ihm viel zu flein; Bur Sonnengranz' hinaus, ber Lander Ufer hinuber, erjagt' ein Reich Er.

Soon waren Baltra, Susa, Persepolis Bereint dem Indus; als er die andre Welt In Schissen suchte. Da erseuszte Thetis, es brulte der Ocean auf,

Und lauter brult bem Wagenden seine Brust: Denn teinen Theil ber Erde, bas Sanze will Der Rauber, will hinauf zu Sternen —, Siehe, ba liegt er im engen Grabe.

Im Tobe nur ermattet bie Sabbegier; Je mehr fie trinkt, je scharfer entstammt ber Durft, Bis Thanatos mit feinem Tranke Kablet bem Lechzenden Glut und Flamme. Da stirbt bann Erbsus, (glaub' ich,) bem Irus gleich, Und Erbsus mochte lieber ein Irus fepn. — Dect uns der himmel und ein wenig Erbe; was halfen uns Ehrenmahler,

Pompejus, Cafar, als ihr darniederlagt? O bitterfüßer Caumel der Chrbegier! Du Krone, die von Sorgen blinket, Triefest du Aloe, oder Honig?

## Thal und Höhe.

Wenn das Glud dich zu Berges Sob' hinauf ruft; Lag dein stilles Gemath im Thal zurude. Sicher wohnet es sich auf schoner Ebne Sichrer im Thale.

Mander freute mit ach! wie leerem Burfe Ins Gefilde der Luft der Muhe Saaten; Statt der goldenen Ehren. Ernte wuchs ihm Schmähliche Reue.

Richt bem Gipfel ber Berge traut ber Landmann Seine Saaten; er trauet fie ber Ebne. Und auch Ehre gebeiht nicht auf bem höchten Felfigen Sipfel.

#### Die alten Münzen.

Die Römermunge, die man in Gruften fand, Das Griechen. Gelbstud, das in der Trummer bumpf Aufflang, gefället dir; es freu'n dich Alte Tyrannen, vom Rost benaget.

"So, fprichft bu, wandte Nero ben Flammenblict! An biefen Jugen kennet man habrian Und Titus. Jener Ochs mit Hörnern Zeigt Julian und bas Beil den Phocas."

Bie prachtig fieht dem Golde bie wilbe Pracht, Dem herricher: Antlig brobend hinzugepragt! Der roftge Lorbeer und der Abler Ueber dem Stabe dem Weltbezwinger.

Bier Robe lenket Rerva, der Sieger, hier. Der Triumphator sibet und boret stolz Des Bolles Freudenspott. Der Dacer Gehet gesangen einher und traurig.

So fah ich neulich, ebler Brevanus, viel Der Bilber mit dir; aber bei allen hort'
Ich Dich nur, Dich! Des alten Cato
Und bes Boethius weise Rede

Erflang aus Deinem Munde. Der Kabler Und Gratch en Eugend wohnet in Deiner Bruft, Die uns des ganzen Alterthumes Heiliger Tempel und Weisheitschap ift. Ein Romer trittst bu in ben Senat und sprichst, Als hörten bich bie Gotter bes Baterlands. Des Chrasea und Staurus Antlig Beigest bu uns im lebendgen Bilbe,

Auf bem mit Anmuth Gute bes Bergens glangt, Und Reblichfeit und vefter erhabner Muth. Mit Phobus Pfeilen theilt Dein Auge Wolfen, und fieht in die heitre Jutunft.

## Mahlerei und Dichtkunft.

t٠

Als ein gutes Geschick jungst zween Belgische Mabler Bu uns führete; Einer ein Zeuris, Der die Wögel betrog mit duftenden Blumen und Früchten; Ein Parrhasius selber der Andre, Der den Zeuris betrog. So mächtig rief er Gestalten In das Leben; es hauchte die Leinwand Barmen Athem; du glaubtest, den Mann zu sehen, er sprach bir

Borte, nur nicht dem Ohre bernehmbar. Traurend fah' ich die Berte, die ihnen die Schwester der Dichtfunft,

(Sie, bie mit Schatten bichtet und Farben,) So volltommen geschenkt; und fprach, im Stillen beschämet: "Mableft Du mit ber Leier, wie Diese?"

Seufzend ergriff ich die Leier und vor'm Altare bes Phobus Beiht' ich ihm Thranen und Bitten und Bunfche. —

Siebe; da ging an ber belleren Band ein goldener Griffel Bor und zeichnete. Bie fich die Cone

Aenderten meines Gefangs, fo mandte ber golbene Pfeil fich, ... Aenderte fonell die Gestalt und ben Umrif.

Alfo bewegt bie lebenbige Nabel jum wintenden pol fic; Alfo bewegt fich im Lichte ber Schatten -

Und bem Staunenden ftand Apollo vor Augen. Der goldne Rocher erflang und die goldne Sarfe.

Freundlich fprach er gu mir: "Du, munichteft Farben gu mis

Und verkennest die Kraft des Gesanges? Mahlet die Dichtfunft nicht? und grabt sie tiefere Buge, holbe Buge nicht ein in die herzen? Daß in Worten sie leben, und wiedertommen dem Auge, Und in Gedanten Dir vor der Stirn stehn? Auf! verbanne die Furcht! Dich soll ein Wunder begleiten; Mahl' in Tonen, und Jene Gestaltung Wird dir folgen. (Er wies auf die Wand.) Jum ersten Bersuche

Bahl' ein niedres, verworfenes Bilb bir."
tind Apollo verschwand. Sein Bort erfullt' den Dichter,
Der "auch ich bin ein Mahlerl" ihm nachrief.

Bald verbreitete bann, (ich glaub' auf Cynthius Antrieb) Durch alle Straffen fich ber Ruf,

Daß ein neuer Mabler erfchienen; er mable mit Conen Erfichtliche Geftalten. - Schnell

glogen ju mir die Erften der Stadt; es municheten Manner Und Beiber, icon gemablt ju fenn

Durch bie Runft bes Gefangs. In Reiben faffen fie um mich; und ich, in ihrer Mitte, fprach:

"Mablen tann ich nicht anders, als wie ber Gott mir ge-

Hub foling behergt mein Saitenfpiel.

Siebe, da ging ber Griffel hervor! Der golbene Griffel Bewegte mit ben Tonen fich ...

. In der bestrableten Band: fieglangt' in himmlifchem Lichte,-Betroffen faß bie Menge ba.

Bebt nicht! fprach ich, es ift Apollo's Pfeil, ber erfcheinet! Sein glanzendes, fein himmlisch Licht. —

Beide verworfne Geftalt foll ich, o Gottlicher, mahlen?" "Den Someichlet!" Und es trubte fic

Sonell die verflarete Band. 3ch fang:

Auf! und ericheine, Geftal?! Smar weiß fie am Abende nicht,

Wie fie am Morgen ericheint.

Sie bilbet nach lebenben Spiegeln fic,

Reine Stunde fich gleich. Ericeine, Proteus, ber bu jest

Kuchs und Wolf,

Lamm und Sowein,

Und endlich gar ein Bogel bift.

Und es erschien ein Geficht; im Ru enthallten bie Buge Den Juchs und Bolf, bas Lamm und Schwein;

Enblich mard es ein Mas, und ummitternder Bogel. Die Leier Sang fort mit jauberifchem Con:

Serber's Werte j. fdon. Bit. u. Runft.XIV'

Aber verstelle dich nur! In jeder häßlichen Truggestalt Fehler dir immer Eins ,— Die offne freie Stirn.

lind fie ichmargete fich mit ichenflichen Schatten. Die Stimme Sang fort:

Und bein verratherischer Blid
Glubt wie die Fadel der Racht.
Unstat immer; er schant
Nach jedem Winke mit Unruh,
Oder mit gierigem Geis;
Schielt, erblindet mitten am Tage,
Lauret, horchet jeglichem Con,
Jeglichem Husten bes herru.
Aber vor allen hat das Antlit eine Rase;
Eine Nase, sie riecht
In die Küche nicht nur; sie unterscheibet
Tausend Gerüche des herrn
Im heimlichen Gemach.

Spottend entschlüpft der Leier bas Wort und ber fpottende Griffel

30g hie: und dahin lächerlich Jest die blinenden, jest die schielendeblingenden Augen. Zu Midas: Ohren hoben sich Feinebeweglich empor die laurenden, lauschenden Späher, Bis endlich da die Nase stand Allen Gelächter und Spott! — Die gürnende Leier ertoute:

Seht das grinsende Antlin!
So lachets, wenn der Geschweichelte Kaum den Ruden gewandt.
Die Midas: Ohren Bachsen ihm jubelnd empor; Ausrecket er die Junge, Wie im glühenden Sommer Der Apnlische Hund.

Und die Ohren hüpften vor Freude; die schändliche Junge Erschien . D Fürsten, liebet ihr Golche Gestalt? Ihr reiche, gewaltige Herren der Erde, Ihr Schmeichelsüchtige, liebet ihr Golche Gestalt? — Mein schauender Areis schlug nieder die Angen,

Und mander fühlte fich verwirrt, Benn er in Bagen bes häblichen Antlibes eigene Juge Mit ftummer Schaam und Abichen fab. Lange weilte bas Bilb; boch wenn es in ewigen Farben, Gemahlet von Apollo's Hand, Noch an ber Maner ftund' und bas Haus ergriffen bie Flammen;

36 settete es mahrlich nicht.

Einen höheren Ruhm als Protogenes Ruhm und Apelles Hat Apollo beschieden dem Dichter,

Der die Falte nicht nur des Gesichts, der Falten der Geele Mahlet, und dringt in das innerste Berg und.

Reiche mir, Nater Apoll, noch einmal die Leier, bamit ich Nicht bas Cabaver allein bes Schmeichlers,

Das ich sein Inneres zeichne. Er hat eine doppelte Seele, Laster und Erug. Sobald du den Lobspruch

Parter und Erug. Soulo bu ben Looipeuch. Don ihm bulbeteft, fpinnet er dir das bidefte Schifffeil

Deiner Jehler gu Faben bet Spinne, Glattet bir aus mit bem leichteften Bimftein beine Gebrechen,

Meibet fie die mit dem leichteften Bimfein beine Geotech

Aber ein höherer Rlang ertont von beinem Berbienfte,

Jebes "Gernhen" ift bes Triumphe werth.

Und verschludeteft bu an Ginem Abende fieben Bittmen und Baifen; die frafige Milve

Preiset den Geier in dir, des machtige Rlaue bes Ablers,

Jupiters Flammenabelers werth ift. Dienft bu bem Reiche ber Benus; marum foll Gine ber Blue

(Blubet fie boch bagu!) bir verfagt fenn? Mutter und Cochter genießen - was liegt baran? Du ges nießest

Chen fo mohl die henn' und bas Ruchlein.

Bift bu tleiner Geftalt; er wird bir vor Augen jum 3merge; Bift bu größer; fo machet ihm ber Abfas.

Lachft du; lachet er mehr. Du weinft; er zerflieffet in Chra-

Baffer, und Schwindsucht theilet er mit dir, Und trägt zärtliche Sorg' im Kleinsten um deine Gesundheit, Daß dir die Speichelschaale nicht mangle,

Daß in dem goldnen Becher tein Eropfchen Giftes gemifcht fet, Ober aus Mattigleit Appetit dir Fehle. Der unverbaute Fasan sist bir in bem Magen;
Dein Podalirius mischt bir ein Pulver
In Berdauung dafür. Er springt in Feuer und Strome,
Wenn es dem gutigen herren an Schlaf sehlt;
Schimpft die Parzen, bedroht sie mit Prügeln, wenn du nicht
ploblich

Biebergenefest; "Er bange fich felber!"

- Gehft bu etwa ins Bab; er gelobt bem Gotte bes Meeres, Stiere, wenn bu erhalten gurudfehrft.
- Glaub' ihm nun, mas er fagt, fo hat er mas er begehrte, Dag er hinter bem Ruden bich auslacht,
- Und nach geleertem Fafe fo fonell verschwindet, wie neulich Bener Stern ber Cassiopea -
- Dies, mein Corpdon, ift ber Schwarze, wenn er bir weiß fcheint;

Roch Scheuwurdiger ift er im Borne,

- Benn er die Ohren dir fest anpadet und hundert Geruchte Aus ben Straffen und Gaffen bineinblaft,
- Bahres und Falfches mifchet, bem Angehörten bingulugt -Unerträglicher endlich in hoffnung,
- Bo et den Rebenbuhler befürchtet. Da spillet den Mund et Sich mit Gal; und artigen Reben.
- Daß er bem Reinde fo grimmiger ichade, lobt und enticulbigt Er, ben Er gu fturgen gebenfet,
- Schieft vom gulbenen Bogen den Pfell, der gerad' an bas Berg trifft,

Und verschludet bie Borte mit Seufgen,

- Schamt fich, es thut ihm leib, er murmelt zwifchen ben Bahnen, Läft fich zweimal fragen und breimal -
- "Schweige," gebot Apoll, Die beredteste Leier ermidet Diesem haflicen, icantlicen Bilbe.
- Mehreres fug' bingu, wer felbft ben Schmeichler erfernt hat;

Er vollende bas Bild mit ihm felber.

#### Dreifache Trunfenheit bes Dhres.

Unser durstendes Ohr trintet die Rede, wie Unser lechzende Gaum Baffer der Quelle trintt; Nur von welchem Gewässer, und von wem es sie trinte? Dies

Dies entscheidet, o Freund. Rein und erquidend ftromt Bahrheit, wer fie vom Quell, wer fie fich felber schopft; Aber viele Kanale

Durchgefloffen, am Martte jest

Ein Stadtkundiger Born, wo in versauerten Arugen jegliche hand Sumpfe zu Sumpfen schöpft, Und burch Straffen und Gaffen Ansposaunet: "wer trinfen will,

", Naufe! Zeitungen, neuenenen Reuigteit, ", Staatsentschluffe, Gewinn, Schlachten, Erobrung, Sieg!" — Wie der hund aus dem Nilftrom Kofte folche Gewäffer, Freund.

Einen sußeren Erant, einen gefährlichern Beut die Liebe dem Ohr; o wie erhaschet es Jedes Flustern der Lippe, Jedes leiser erstohlne Wort

Des Geliebten! Wie Gift strömet die Abern durch Der bezaubernde Erant; Busen und herz erhüpft Um Altare der Coptis, Am Altar Bereconthiens.

Ach da sorgest du nicht, was dir der Erant gemahrt? Welchem Quell er entfloß? wenn ihn ein lieblicher Auß des Mundes, ein Becher Rings von Rosen umdustet, reicht. Doch ben icanblichen Erant aller Getrante ichlurft Aus bem Stogischen Pfuhl, wer der Berleumbung Bort Bon besudelten Lippen Saugt, ein Athem ber Solle felbft.

Und ihn fangen fo gern Fürsten und Machtige! Ben nicht Bacchus ertrantt, schlurfet ein trubes Ras Aus dem Munde des Schmeichlers, Des belügenden Soffinges.

Immer durstiger wird, immer begehrender Das belogene Ohr. Erunten und truntener Lechzet nach dem getretnen Erant die Seele mit Todesdurst.

Fürsten, kostetet ihr eblen Falerner, wenn Ener Stlave den Bart in ihm gesäubert hat? Und ihr trinket den Geiser Seiner Lippe, das edle Nap?

# Reichthum.

Prals nicht, o Nigrin. Des Soldes Schäte Sind nur leichtere Gludesgaben. Reichthum Mag, wenn du es so willft, dich gludlich machen; Aber nicht felig.

Bas der Pobel ermablt, kann nicht das bochte Sut fepn. Ehren und Macht und Gold und Bohlluft, Ber in Stromen sie hat, er lecht im Strome Jumer noch durftend.

Sieh', bort schwimmet im Meer bes Berges Schatten; Ifts ber Berg? Es umflattern bieses Golb hier, Jene Burbe, ber Freude Schatten viele; Sind es auch Freuden?

Wilft du sicherer froh sein, tof', o tose Auf, Gefangener, bir ber Sorge Fesseln. Macht bich gludlicher, was dich scheu und zitternd, Eitel und hart macht? Bei bem Bruftbilde des M. I. Cicero.

Ein undantbarer Buterich, ein Barbar Mehr als ber Lictor, der dir das haupt entrif, D Marcus Tullius, war Jener, Der es dem Lictor zu thun erlaubte,

Octavianus. — Satte ben goldnen Stuht Er je besessen in ber gewalt'gen Stadt, Die über alle Welt das haupt hob, Machtiger Consul, wenn beine Nebe

36m nicht hinaufhalf? — Dennoch, o feigefter Werrath! Als jener Sflave Bolumniens, Gestätt auf Meuchelmorberwaffen, Dich bes Popilius Glavenschwerte

Sebot zu morden; reichte ber machtige Sunftling ber Romer Octavianus bir Die Sand zur Sulfe? Wehrt' er dantbar Seinem Befchuher ben blut'gen Streich ab?

Mit Bohlgefallen opfert' er seinen Freund, Des Vaterlandes Water, der herrschlucht auf, Und sah mit ungetrübtem Blide, Shttliches haupt, an des Marktes Rostren

Old hangen. Alfo lohnen Philippische Siegesreben. Alfo lohnet den alten Freund Des Gludes Gunftling, wenn fein haupt ihm, Wis feine Junge, den Weg jum Thron bahnt,

# Berschlossenheit.

Alfo ift es ber Tugenben

Größte, daß bu dich felbst in bir verbergen fannft!

Bie Lichtschenend ber Maulmurf, wie

Das Raninden fich tief unter die Erde grabt. - D bu zweiter Dranien,

Der bes Schiffes im Meer, ber bes Gefiebers Beg

In den Luften, der Schlange Beg Unterm Relfen, fo weit, in unerspahlichen

Geiftesgängen jurude läft!

Deffen Phibias. Bert niemand auch ahnen fann! . . Seltne Lugend! ein Lafter faft! .

Muf benn, fonure ben Schlauch deiner Gedanten veft, Dag fein Tropfe baraus entfommt:

Denn ber fleinefte Rif leeret bas gange Faf.

Muf! ummaure ben Bufen bir,

Daß fein Mauschen den Weg find' in die Gifenburg. -Aber miffe, bes Reblichen

Offnes, reines Gemuth fennet die Riegel nicht, Richt die Mauren. Ein freier Markt,

Stehts bem Konige ba, wie bem geringften Mann, Auch in Mitte ber Laurenden.

# Gegen die falschen Staatstunftler.

Ich haffe die Zweizungelnden, die um Gold Wie Glas zerbrechen ihre gegebne Ereu. Berabscheu' ihn, der Gott nicht scheuet, Den ein gegebnes Wort nicht bindet!

Dein Rath im Rath des Roniges fen gerecht, Nicht mit Schattierung tauschender Lift geschmacht Und nicht vom Eigennut gefänget, Der an ben Bruften ber Armuth selbst faugt.

Des Charons Angel, goldne Geschente, wiff hinweg; verschmaht bie Stude von rothem Blech, und menn ein Prachtgefaß sich anbent, Sage: "mich burftet es nicht nach Golde."

Ber Schmeichel. Golb verachtet, wer über Golb Erbaben ift, fieht Alles zu Fügen, fich; und glangt in eignem Glang, wie Morus Dort an Britanniens hofe glangte.

Sestellet auf den Gipfel der Ehre mar Er größer durch die Burde, die Ex sich gab, Regierend Sich, wie den Eprannen; -List und Sewalt, weder Furcht noch Liebe

Entfernten von der Regel des Rechts ihn nie Ein haarbreit! Eher ware die Sonne selbst Aus ihrer Bahn gewichen, mit zers Brochener Are des hellen Wagens.

D blubt' in unsern Zeiten ein solcher Baum! Des Reiches Apfel floge, bem Spielball gleich, Richt hies und borthin burch die Lufte, Wie ihn die Hande der Spieler schlagen. Kein Anabenzwist des Ranges verewigte Des Reichs Bermirrung, Sandel und Raubbegier; Der langverbannte Friede fehrte Jauchzend zurud in der Deutschen Grenze,

Und Jeber lebt' im Schatten bes eignen Baums Ein sichres Leben. Aber bas stolze heer Der Kammerlinge raubt bies Glud uns, Machiavelle bes Orfus graben,

Kaninden graben unter bem Boben fie. — Gefarbte Beisheit handelt und taufch und trugt. Um ichnoben Bortheil. Füchse schleichen Unter bes Lowen Gewand', und mancher

Ahitophel verabelicht fein Gefclecht Durch niedre Liften. Aber die Larve finkt; Die Sonne bricht hervor durch alle Lauschende Nebel. Da fallt, der Spps ab

Bon buntgemahlten Banden. Das nacte haus Greht scheußlich da. Sie zittern am Tagessital Die Culen: Denn die Mittagesonne Leuchtet am himmel, und fie erblinden. Un ben Staatskocher treuloser Politik.

Du, ber Bosbeit und Lift In fich verbirgt, Graulicher Rocher Du,

Fahr' hinunter jum Stor, Wenn du bich gleich Beisbeit bes Staates neunft.

Ber ben Rocher erfand, Bar er Sarmat, Ober Ausonier;

Mus Eifiphonens Sand Rahm er ben Stahl Und bus Gefieberholz.

Bwar bu glangeft in Gold, Prachtiger Schrein, Rofen umgarten bic;

Doch von angen allein; Drinnen zernagt Fäule bein Bleigeschoß,

Das jum Ziele nicht trifft. himmelan reicht Rie ein Tiberfus.

### Die Romerbilder.

Entriffen Ench, ihr Freunde, begeistert mich Der Gott. Mir vocht der Bufen, und bober hebt Das Haupthaar sich, und meine Glieber Beben, da Phobus, Apollo felbst mir

Der Romer Bilder zeiget. Da stehest bu, D Brutus, ber bas strafende Beil erfand; Dort Ankus; Numa, den zum Stifter heiliger Sitten die Nomphe weihte.

Sier fieht ber Zaudrer Fabins, dort Camill Der Raide; Beibe gahmeten felbst ben Reid Durch eble Thaten. Du von großem Stamme gebobrner, bu Retter Roma's,

Der ans Ruinen fonell fie jum Glang' erhob, Des Siegers Sieger, hannibals hannibal, O tritt mit beinem helbenantlin, Scipio, weiter hervor; bu warests,

Als über Alpen, (bie er mit Efig rif,) Und Schnee und Bolten, Jener, der Schielende, Sein Afrikaner: heer dahingof, Brausend, daß vor ihm Europa bebte;

Du warests, der den blut'gen Sauger zwang hinauszuspein die Beute; so ward der Streit, Der zwischen Puniern und Romern Lange schon hatte die Welt verheeret,

Durch bich entschieden. Was bu entschieden, gab Ein Schwiegerfohn und Nater bem Schicfal Preis. Um einen Eselbschatten zantten Beibe, die Anaben! Und Rom erlag fic,

Sich felbst. — D wie erscheinest du heiter mir, Angustus! Friedlich: gludlicher Lorbeer traugt Die Schläfe dir. Rie hat das Schickfal Einen der Lieblinge, wie es dir that,

1

Mit farten Flügeln mutterlich fanft beschäht. Bas Buth und Frevel lange mit Burgerblut Erworben und Eprannen saten, Erntetest bu, die Gewalt, den Reichthum,

Rur nicht den Namen eines Eprannen. — Der, Dahinter bir, der liftige Dieb der Welt, Der seinen Erojern Macht und Rechte, Ihnen vom haupte die Freiheit wegleg,

Und einen Rappzaum höflich anscherzete, Tiberins, zweizungig, ein boppeltes Gemuth und Antlig; fieb, der Erbe Octavians und bes Weltalls Erbe,

Das Füchslein lauscht' in Caprea's Solen einft, Ein furchtsam weicher, und ein unglücklicher Aprann. — O welche Ungeheuer Nährtest, Italien, du bem Throne,

Solbaten : Ungehener! Kaligula Im Krieg' erzogen, wechfelte bald bas Schwert Mit Meffern, Becher mit bem helme, Seiner Geburt und bes Taglichts unwerth. Bas well' ich langer unter abscheulichen, Berworfnen Schatten? Treibe sie fort, Mertur, Hinab zum Orfus. Eilt ihr Larven, Biebische Larven, hinab zur Holle.

Du Clandius, der sich und die Bürger trog, Wahnsunig-grausam. Schändlicher Galba bu, Blutschänder Flavius, du weicher Otho, du üppiger Caracalla.

Bar Marimin bein Kalfer, o Rom? Er war Dein Lictor. Sieh' ben fetten Bitellius, Den Commodus in Wein ertrunten, Heliogabalus, seines Bauches

Seweihten Priester! := Morder ber Mutter, half Du Brudermorber, Nero! — Er gittert blaß Hinweg; wie seine Schwefelfackeln Bleich, ein entehrter feiger Gautler.

Ihr Meffalinen, Livia, Julia, Ihr art'gen Mutter zierlicher Sochter, zählt Erzählt uns eure Bulereien; Unter ben Trummern bes Palatinus

D welche Schaar ber schwarzesten Luste liegt Begraben! Weg, ihr Scheusale! » Denn ich seb' Evol Evol ich seb' erjauchzend Vespassanus, und bich, o Litus,

Der Gottheit Rächer an dem verbannten Bolf, Den Ruhm, die Luft, die Wonne der Menschheit. Did Severns, dich von großem Namen Wurdig im Marmor der spätsten Nachwelt, Ergjanus. Dich, o Pius und Mart:Aurel, Der fillen Ehrfurcht jedet Bewundrung werth — Wo bin ich ? Bon Apollo's Soben Kehr' ich zu euch in die Ebne nieder,

Ihr Frennde. Biel ifte, ewig gefannt gu fenn Im Marmorbilbe; iconer und großer ifte, Berehrt gu fepn in fillen Thaten, Emig geliebt in der Menichen herzen

And ohne Bilbnif. Moge mein Antlit einst gu Staub verwesen; Bilber, ich neid' euch nicht, 3hr Kaiserlarven. Wer verborgen Schlummert und ruht, o er ruhet gludlich.

#### Der Räuber.

Nact, o Mosa, tamest bu auf bie Welt einst, Nact, o Rosa, wirst du von hinnen wandern, Außer daß du, dem Räuber abnlich, Leinen Mit dir hinwegnimmst.

Und du bift noch immer Geminns begierig! Sauff ju fruherem Raube neuen Raub dir! Fuhllos, daß du dir felbft mit Dem Erwerbe Schaden erhandelft!

Denn dein inneres Gut verliert mit jedem' Neuerworbenen, das bir die Begierde Rehrt, nicht mindert. Willst du ein Reicher werden, Werd' es enthaltsam.

, Hor' am Pfluge den Landmann. Der singt bir: "Ebelgestein' entbehren ist nicht Armuth! Einst ward von dem Pfluge des Vaterlandes Retter gerusen!"

#### Nero.

Wer hinter Nero wollte noch feiner Luft Den Jügel laffen? War' er ber Schlechtfte auch, Und dorfte nie das Glad er furchten, Bittr' er vor fich und vor feiner Willfahr.

Wie elend ift ein Bube, ber, treu sich felbst, Jedwedem Bunsche, jeglicher Schandbegier Des Herzens frohnend, auch das Kleinste Sich zu versagen nicht Muth, nicht Kraft hat.

Regenten, benen in der verschlofinen Bruft Die Winde brausen, schauet bas Unthier an, Defigleichen nicht der Stymphaliden Sumpf, der Nemeische Wald nicht zeugte:

Richt Lerna's Drace, nicht Erymanthus Schwein — Bar gleich bem Wilden, welcher der Mutter kelb, Der ihn getragen, (jest fein Morder, Morder und Buler) mit Luftgier anfab.

Bu folder Frechheit führte ben herrn ber Welt Ein leichter Fußsteg, daß er fich nichts versagt. Junglinge und Verschnitt'ne Tublten Ihm, bem Gebietenden, alle Lufte.

Bundoft ber Wohlluft ftieg ihm ber Blutburft auf; Dem Frevel gab er Rechte! Da beugt' ihn nichts, Nicht Alter, Burben. Graue haare Bluteten unter bem Schwert bes henters, Wie Jenes edlen Junglinges Unschuld. Gut War ihm Berbrechen, logender Reichthum ihm Sein Erbtheil. Werth, Berdienst und Ehre, Tugenden waren dem Scheusal Laster.

Und o der Armuth! Schauet den dürftigen Eprannen! Lichter fehlen ihm in der Nacht; Da brennen Körper ihm zum Nachtmahl, Lebende, Schwefel, umwundne Körper.

Die Finger flammen, Saare mit Del gefalbt, Pech Saupter. Horch! Der lebende Leuchter acht! Die Fadeln gluben trube. Cafar Freuet der Senfzer fich und der Wolfen

Und kostet Weine. Selber Spperion Und Luna könnten schöner ihm leuchten nicht; Er wurzt das Mahl mit Kaiserscherzen, Und eine Furie statt Dianens

Bereitet ihm die frobliche Jagd barauf. Den Bolf, den hirfc Aftdon, ben Eber jagt Und trift er. — Menfchen- Thiergestalten Beibet er aus ju bes Bolls Gelächter.

Er felbit, ber hobe Graber bes Ifthmus, fieht Und ichergt und ichlagt bie Lache bes Ortus auf; Indes babeim Poppia weinet, Bunde, gestoßen von feiner Ferfe.

#### Menschenfürsten.

Undere mogen preisen die Pract der hoben Palafte, Ihre mit Lorbeer ummundene Saulen,

Golbene Wanbe barin und Elfenbeinene Tafeln;

Ich nur preise den Wohner bes Palasts.

Der in Burben und Glang und Reichthum bennoch ein herz hat, Das durch Gute ber Menschlichfeit hulbigt.

Auf ber gottlichen Stien erscheint ihm feine ber Rungeln, Die ben Bittenden traurig binmegtreibt.

Menschliche Majeftat entzudet; die ftolze beleidigt; Ungebehrdige fliehet und haßt man.

Biele feffelt die Pract; nur Benige gabmet bas Schreden; Alle herzen gewinnet die Gute.

Mog' ein Barbaren Defpot in Stoly fich bruften und lieber Kurchthar erscheinen, ein schredender Schwangftern;

Ronige fenn wie die Sonne! Sie glangt am heiteren himmel, Und umwandelt die Erde mit Gegen.

Konige fenn wie die Sterne der Racht! Bir schauen die Pracht an .

Ohne Bittern, in fußer Bewundrung:

Denn fie gehn hoch uber ben Bolten bie leuchtende Bahn bin; Unten nur tobet ber Blis und ber Donner.

Selbst die Sonne, sobald fie der Mond und die Bolte bededet, Farchten fie traurend die Erdebewohner;

Bogel und Thiere trauren. Sobald ihr Antlig hervorblidt, Jauchzet die Welt, wie befreiet vom Tobe —

Schan' bas rubige Meer; es glangen in ihm die Gestirne, Anaben und Kifche fpielen und Schiffe;

Alfo bes Roniges Blid, in bem mit freundlichen Binden Uhnet bas Bolt die gludliche Schiffahrt;

Aber bie Klippen im Meer, die Unglud drohen und Schiff-

Sind auch im Antlit ber Ronige nimmer,

Mimmer geliebt! — Wer bringet bies Lieb zu meinem Gebies ter?

Coll Urania nieber vom Simmel

Cteigen? ober Merfur? Goll Flatfus lieblicher Schwan es Bu ihm tragen? wie ober bie Lufte

Pegajus fonell burcheilen? — Und bracht' es ber ranbeste Rord ibm

Celbst, in Gestalt bes beeiseten Winters,

Nahm' er es gutig an: benn Ihn begleiten bes Fruhlings Someidelnde Lufte, bie Liebe bes Bolfes,

Das fein Bobl ihm bantet und bon ihm frohlich erwartet. Eine Dacht, die nimmer gehaft wirb,

Menschlichfeit, und gefällige Bucht, und erhabener Am ftand

Leuchten in ihm; ein himmlischer Amer!

# Trajanns Schwert.

"ABo nacte Schwerter fprecen, ba fcweig', o Freund; Sie find non fcarfer Junge; fie fcneiben bir Mit Romerworten ab bie Antwort. —"
Ihnen entgegen wohlan benn, lag uns

Erajanus Sowert gebrauchen, ein Romerwort! Schon horcht der Rath und. Siehe, der hof, die Stadt, Das Boll, es horcht der Raiserrede, Die von dem blinkenden Schwerte stammet.

Sort! Alfo fprach mein Conful latonische Gebieterworte: "Brauche das Schwert für mich," (Und reicht' es seiner Wache Feldberrn) "Ober auch gegen mich, wenn ich werth bin."

Den Königen die treufte Beschüheriun Zieh' aus, o Muse, ziehe der Wahrheit Schwert Für jeden Bürdigen, und wend es Gegen Berbrecher, der Thronen Schande.

Berabicheut find mir, die fich mit Menschenblut Den Purpur farben! Bar er nicht roth genug? Und muß ber Burger Blutftrom flieffen, Daß er sich farbe zu höh'rer Rothe?

Die Cafars has' ich, die den Senat bei Nacht In Todesfurcht versammlen. In Thracien Sep Menschenopser Königsweihe, Taurien wurge den Gast als Fremdling.

Mein König mandl' im frohlichen, weißen Saal. Sein Schlafgemach bring' an ben Taveten ihm Kein blutig Bilb vor, bas mit schwerer Orohender Faust ihm den Schlaf verscheuche.

Eprannen mögen, (Rosse mit Menschenstelich Genahrt,) nur Born ausschätten; mein König wägt Auch den gerechten Schmerz, und faumet Linde das Wort, das Geseh und Tod spricht,

Und faumet bennoch nie die Gerechtigkeit. -Benn unheilbarer Frevel die Guten frankt,
Ift Arztes es und Konigsgate,
Daß or den Krevel von Unfauld sondre.

Neronen fingen, mabrend dem Brande Roms: "Erlaubt ift, was beliebet!" Mein König fingt: "Nur mad erlaubt ift, bas beliebt mir." Königen auch ift erlaubt nicht Alles.

Wer fic beherrichet, herrichet im weitern Reich, Ale wenn er Po und Tiber, und Don und Abein Busammensuhrte. Wer Gesehe Gab, ber befolge sie, Aller Borbild.

Und fern fep ihm die schändliche Aupplerzunft, Die fein zgefällig kafter und Schande rath; Des schmeichelnden Schoodhundchens Bife Sind ihm gefährlicher als ber Lowen,

Lob ist ein Gift. Das Offene schadet viel, Noch mehr Geheimes, und das Erdichtete Am meisten; tödtlich war und wird es Jedem wahnstnnigen Alexander.

Er bricht in Buth aus gegen die Freunde feldst; Am froben Mable bonnert ein Jupiter; Und ploglich fahren seine Blibe Zwischen ben Schüfeln umber im Wahnstun.

Die Stirne meines gutigen Ronigs fen Gin immer beitrer himmel. Wer weihete Den Gottern Opfer und Gebete,
Deren Altar nur in Bligen bampfte?

Kein Afrita, tein Reger: und Stlavenland Ift unfer Welttheil. Jubien mag ben Klot-Berehren, und vor Konigs Bilbe (Jahrlich, o Bunder! einmal gefehen!)

Anbeten. Meine Sonne, sie stralet Glanz Auf finstre Botten, die sie mit Farben mahlt Der Iris; und die Bolle träuselt, Und in der Muschel entspringt die Perle.

Bom Oceane fteigen in Wolfen auf Die neuen Quellen. Alfo flieffen Gaben jum Konige, baß er gebe.

Die Sand, die Segen ftreuete, wird geruft; Ber wohlthut, bat ber Wache jum Schut nicht noth; Ber nicht erschredet, barf nicht gittern; Ruhe ber Seele gebietet Frieden,

Und fahret ficher über ben Wogen ber Und lenkt den Pobel mit bem gelindeften Zaum Unmerkich. Was fie rath, befiehlt fle; Stille Gewalt ift ber Gotter Allmacht.

Ber wagts, ein König wie mein Trajan zu fepn? Er nehm' und reiche mit des Trajanus Bort Sein Schwert; und frei von niederm Furchtsinn Bird er regieren, ein achter König.

#### Der politische Pythagoras.

Slaubft bu, weil bu, Metell, Bielen ber Obte bift, Daß der Junge bu jest Alles erlauben barfft? Wiffe, Scepter und Fascen Machen weder beredt noch flug.

Schlecht verwaltet sein Sans, wer wie im schweigenben Staats Dergleiche bem Anecht Zaum und Gebiß anlegt, Daß mit vollerem Munde

Er ihm Lugen und Lafterung

Sage, fage: "wie bod Er bie Gerechtigfeit Ehret, wenn er verschmaht, mas er erheben foll, Und mit Burben und Reichthum Den Richtswurdigen prachtig lohnt."

Freilich machet es fuhn, wenn dem gebietenden Herrscher Stlavengebuld, (lange gewohnt der Schmach,) Furchtsamsschweigend das Haupt neigt; D da spricht der Gewaltige

Mächtig — fage zugleich, thoricht. Im Inneren Seines Anechtes erwedt fune Gedanten Er. Du, ber Borte verftummt macht, Fürchteft frumme Gedanten nicht?

Sind Gedanten, & Thor, die bich im Inneren Strafen, machtiger nicht, als ein entflognes Wort? Schon' o schone ber Seele Deines Stlaven; sie blieb ihm frei!

#### Das Hirtenleben.

Bor Phrprus goldnem Wibber, der einst im Meer Der Helle Namen traurig veremigte, Sing längst die fchon're Wollenheerde Ruhig im Chele, des Hirten Sorge.

Des hirten Sorge! Gab es ein feliger, Ein werther Gluc dem mubenden Menschenvolt, Als in der Aura jenes Thales Friedlich: unschuldige Lammer weiben?

Da schallt tein Kriegsborn, teine Trommet' ertont; Trabant und Buttel rufen bich zu Gericht Und Hofe nicht. Die schone Aue Ift bir ein Hof, und der Hain die Welt bir.

In Baumes Schatten, breitet ein weiches Bett Der Rasen; ringsum wölben bie Zweige sich Zum grunen Vorhang, und die heilige Murmelnde Quelle M deinem Haupte,

Sie führt ben Schlummer leif' und gefund herbei. Die Erbe jollt bir tublende Beeren, Milch Die Heerde, die Splvan, bein Schungoft, Gutig beschübet und machtig leitet.

Kaum glanzt im Than ber golbene Morgenfiral So eilt hinaus die Beerde. Mit jungem Muth Begleitet fie der hirt, und grußet Seine Senlde mit neuen Tonen.

Und steigt die Sonne; fiehe, da babet sie Ein frischer Strom; ber gitternden Mutter bringt Der hirt das junge Lamm. Indessen Heben sich lauter die Abendlufte;

- Die Banme (prechen; grußet bie Erle nicht Dort ihre Schwester Erle? Die Eiche bort Die Mutter Ciche? fauft gebogen Lispeln vertraulich sie zu einander.

Die Bogel alle fingen in hellem Streit; Das Edchterchen versuchet ben neuen Con, Den fruh im Nest ihm seine Mutter Lehrete, jest in dem Sain, Theater.

Sier quillet Mild ber Freude, der Arwelt einft Ein fußer Strom. Bergafen die Sohne nicht Und Sochter jener alten Zeiten, Warben und Guter um biefe Auen?

Der zweite Sohn bes Königes unfrer Belt, Sang Abel nicht ber Heerde bas hirtenlied? Der Bater aller zwölf Geschlechte Beibete Lammer um die Geliebte,

Den fagen Jahrlohn. Defter am Abend fprach Er zu ben Schafen: "gehet, ihr Gfüdlichen, Bur heimath: Liebenben verschwinden Lage nach Lagen, wie furze Stunden."

Beim Schäferstade lernete Mofes einst Den Führerstad zu tragen. If al Sohn, Des Bolles und ber heerbe Metter, Sang an der Quelle Jehovahs Psalmen.

Dir reicht, o gurft, die beilige Stimme: "geh! Und weide meine Schafe!" ben hirtenftab. O fchame bich ber fußen Pflicht nicht, Lammer in Armen am Baterhetzen

Bu tragen. Ereibe Schlangen und Wolfe fern, Und halte rein von Gifte den heiligen Quell. In beinem hirtenlande tonen Karolomannus geweihte Chaten.

Sein Name glangt' in beiner, ber Stern enau \*) Und Manche beines Stammes gur Seiten ihm; Dich nennen einft, (vielleicht im Purpur,) Dankende hirten ben zweiten Daphnis.

<sup>)</sup> Ein Barten biefes Burften.

#### Die Schiffenben.

Daß die Kühnen des Meeres heilige Rechte, Daß den hohen Trident sie frech beleidigt, Klag' ich. War es ein Fell, das goldne Fell werth, Daß ihr, o Schiffer

Argonauten, die Blipe Zevs und alle Acols Binde, den Grimm Reptuns verschmähet? Hat die Erde nicht Grufte genug? Bedarf es Urnen des Abgrunds?

Sieh' die Schuldigen, die der Klotho Faben Murrend laftern, er fep zu zart, zu bruchig; Und vom bruchigen Faden spannen Segel Sie an den Mastbaum,

Rubern felbst mit ber Parze heilgen Spindel — D ihr Gotter des Meers, warum ersauftet Ihr Die Stafficen nicht, die nur der Sabsucht Länder vereinen ?

## Konige.

Wahl' ein frohliches Bild Dir von ben Konigen! Sartner find fie; fie find Bachter ber Bienen, die Ueber Blumen bes Sobla Honig fuchen mit Dadals Kunft.

Dorfer, Stabte, fie find Korben ber Bienen gleich. - Kaum ergrauet ber Tag; fiehe, fo fleucht ein Schwarm Aus zur frohlichen Arbeit, Munter, wie der gewordne Tag.

Alle suchen Gewinn, fußen Gewinn; er lock Holben Duftes sie an; jeder ermählet sich Seine Blume. Sie saugen Lebensbalsam, und tragen ibn

Memfig, Mutter und Kind, Manner und Junglinge, In die Celle der Kunft, bauen fie finnreich fort, Bis das machferne Fullhaus Ganz von goldenem Reichthum fließt;

Boll bem Gutigen, ber ihnen ein hater war, Der haushalterisch auch, wenn er die Speicher leert, Seinem amfigen Bolle Nicht den Boben der Kunft zerstört,

Richt ihm Wohnung und Muth, Leben und Nahrung raubt, Gern zu neuem Gewinn ihm des Gewinnes Theil Läffet, daß es zu neuem Fleiße frohliche Brut erzieh'; Ihm genüget ein Theil gottlicher Gabe, bie Als Ambrofia jost labet, als Neftar jest Freuden ichaffet, und Kranten Sufe Pflege bes Lebens wirb.

Alles wendet er an; alles gebraucht et flug, Selbst den mächsernen Bau; aber die Aemsigen Sind ihm heilig. Ein bloder Dorfling ist es, der sie vertilgt.

## Der Consul

Sep' ein machtiger Conful; boch Richt im herrschenden Rom, in Lacedamon nicht In Dir schlichte die Sandel, und Lerne fennen sie erft, eh bu fie schlichten willft.

Jeben Bintel in beiner Bruft

Spah' mit Lynceus Blid; suche das Thule auf

Dir im Bufen. Es hindern dich Auf der forschenden Fahrt Herkules Saulen nicht. Oringe furber! Dahinten erft,

(Fern, o ferne ber Bucht, mo fich ber Pobel brangt,) Liegt bie Infel ber Geligen,

Anh' der Seele. Du fragft, mas der Ligarier Breibe? Erntet und fat und trinft

Bobl bein nachbar fur bich ? D wie fo manches ift, Bas bu ficher nicht wiffen barfit,

Bas bu weise fogat fiebeft, als fahft bu's nicht, Laf die Fleden auf Litus Stirn!

Lag Lictoren ihr Amt, bag fie ben ichanblichen Dobel, (felber mit Bobelarm,)

Wdr den traurigen Stubl strafender Richter siehn. Du durchmache die Racht für Dichi

Reine niedrige Chat bringe bir Lohngewinn.

ne niedrige Chat bringe die xoongewinn Jener Späher und Laurer und

Argwohngebet, et mag Anderen nahlich fenn; Sich felbft ift er ein Schablicher.

Feldherrn nugen Berrath; boch ber Berrather bleibt

Rantals Name, noch jest ift er bem Ohr verhaft! find vor allen abscheulich ift?

Wer an anderen fraft, was er an fich felbft vergeibt.

## Beim Grabe eines Dachtigen.

Sieher, im großen Kerfer Gefangene, Und fernt im fleinen Kerfer gefangen fenn. All' eure Freiheit, eure Willfuhr Schlieffet fich biet in die enge Bucht einfi-

Ein schmaler Winkel und ein Gemach von vier, Fünf Brettern wird bann Euer Berbaunungsort; Bo find nun eurer folzen Schloffer (Prachtige Saulen, und Marmorgange?

Wo Ente Lander, Die mit ermattetem Gefieber taum in Jahren der Abler fab? Wo jene Namen eurer Ahnen, Die pon dem blutgen Eprannen Urahn

Geruche zogen lange: Jahrhunderte — Wo schwimmen jest die Blasen? Der Auhmesdampf, Der ansgesiosen aus Krommeten Ueber Gestienen und Wöllern hinzog,

und Guer Bauch, das große Geschaft ber Belt, Bo ift er? Wer boch liefet bis Austern jest gip euren Gaum aus? Welche Flasche Alettefen, toftlichen Weins behagt Cuch?

und welche Baumfrucht? Eina ber ferneften Auftbiffen Einer? Geft ihr bie alte Frucht Aus Morgenland, den Adamsapfel Lidtlich genoßen; und Euer Erbe,

1 4 1 1 39 30 V

Undankbar: freudig, was ihr verlohrt, besiht. Er theilt nach seinem Plane ben Pallast aus, Und hupft auf beinem Grab', o Schadel, Reißet die Titel hinab und tritt sie

Mit Fugen; tragt Goldletten, indes Dich bier Die Schlang' umwindet; trinfet ben eblen Wein Aus Goldpotalen, da dich, Afche, Keiner ber Tropfen bes Quelles labet.

Er schiaft in Schwanenbetten; ein harter Stein Bft deine Dece. Deinen ersparten Schat Werspendet Er, und gab dir feinen Obolus unter die ftarre Junge.

Benn Er Dir Thranen identte, ba Du, fein Saf, Sein lieber Saf zu Grabe getragen marbft; So maren es erfaufte Thranen, Drei ans bem Lathe geschöpfte Tropfen.

D Nichtigkeit der Dinge! Du eitle Macht! Du Spiel der Hobeit! Traume der Traume, die Aus Niben jener Trugespforte Wieder gurud in die Ribe schlapfen.

## Das Leichenbegangniß.

Freilich lieget es viel baran, Daß bie Leiche mit Pract unter bie Erbe gehl Das in Salben und Brfus noch Dein Entseeleter fich ftattlich verherrliche! Ach, wie geht ber Zufriedene Frohlich, wo es auch fep, hin in die gutge Nacht. Jeber, Wintel ber Erbe wird Ihm ein Ronigspalaft, menn er in Friede rubt, Alles sammlet in ihren Schoos Sie, die Alles gebahr, jeglicher Afche gleich Gunftig. - Wird mir ein fcmaler Raum, Und ein Rafen barauf, warb mir im Tobe gnug. Rerne fen bem Befchelbenen Die barbarifche Pract, Die mit ben ehernen Schickfalstafeln ju fampfen icheint, Und den hungrigen Wurm langer nur an sich lortt.; Ach vergebens umbuftet ben Leichnam theures Gewurg, Morrhen und Caffa, · Wenn ihn edlere Salben nicht Mus bem Moder ber Racht und ber Bermefung giebit. Mero's Afche, fein Name icon Athmet bofen Gernd; aber Rabritius, Brutus, Cato, Britannicus, Bo verscharret fie fenn, leben in Bergen, find Miler Redlichen Wohlgeruth." Freund, die Baare! fie fennt einig und ewig nur

Eine Burge; fie beift Berdienft.

## Die Grabschrift.

Denn meinen Geift in feligen Geiftern einft Der himmel aufnimmt, fage, marum, o Freund, Soll meinen Staub, die handvoll Afche, Marmor bebeden mit-Ppramibe?

hinweg ben Marmor! Tilget die goldne Schrift, Die über Mober Namen und Titeli pralt: "hier liegt ein held, ein Beltbezwinger, Mächtig im Rath, mit dem Schwerte tapfer.

Bu Polen und Britannen, nach Wien sugar, Sing als Sesandter breimal und viermal Er! Ariumvir, Consul und Senator, Sonne des Landes; er stard am Abend!

Und ringsum hangt in wilder Barbaren: Pract Das Schwert, ber Harnisch, Sporen und Federbusch, Und Helm und Handschub. Auf dem Schilbe Glanger in prachtiggemabltem Felde

Auf Bergeshoh' ber Tiger; das Limenhaupt -Gefront mit Golde; Geier und Buffelstopf; Bei hirichgeweih bes Clephanten Ruffel und Zahn und das muthge Cinhorn, Bojn dies Alles? Daß, hier ein eblerer Leichnam verwese? Modert im Grabe bann Er lieblicher? Die Manen haffen Alles Gepränge, bas fie beläget.

Mir einft, o Freund, mir fcreibe zur Inscrift nur: "Hier ruht ein Dichter, nicht bin unrühmlicher." D Eitelkeit! hinweg auch dieses! Losche bie Worte; genug, ich ruhe.

# Drittes Buch.

à

#### Der Kranz.

Da Anabe mit der goldenen Lode, der Dort unter Blumen figet, und rings umfonarmi Bon taufend Sonigfaugerinnen).
Nur Philomelens Gefange laufchet,

Berfaume nicht, indes du dem Liede horcht, Den Kranz zu flechten, den ich von dir begehrt; Bu Morthen füg' in holder Reihe Rofen und Lilien mit einander.

Beiß sey ber Blumen jegliche fünfte; bann Die zehnte duntel. Neben das Beilchen flicht Die Narde, die von Liebe duftet, Füge sie zierend dem Kranz ans Ende.

Der schänften Jungfrau soll er geweihet sepn! Um ihre Schläfe wird er entzudend blubn Und sanfter wird bein haar dir mallen, Lieblicher wallen die goldne Lode.

Bas faumest bu? Bie wenn bu bem heiligen Gelübbe trag' erschienest? Die Jungfrau bort Erwartet mein Gelübb'. O eile, Reiche ber Holben den Kranz ber Liebe.

#### Die buntle Rapelle.

Jungfran, Du, ber ein Tempel bulb'gen follte, Wie Roms Pantheon ift, wie bod am himmel Uns die Iris erscheinet; mablit du diese Rleine Kapelle?

Mennest bid bie Betborgne? — Sonnenjungfrau, Barum mablit bu fo oft gebeime Schatten heil'ger Dammerung, wo in garter Lieb' und Schauer ergreifen?

Ift es, weil bu die buntle Sutte Redars Jenem Stralen Dlomp vorzieheft? Willft bu, Magd bes herren auch bier, die Pracht der ftolgen Sofe befchamen?

Ober, Gutige, willft bu uns das Schaamroth und bie Blaffe ber Wangen mitb' erlaffen, Benn wir inicend bem Richter bier geheime Schulben befennen?

Bas es fep, mich ergreift bies heilge Dunfel; Solbe Damm'rung, in der die Gottheit wohnet! — Aleiner Bintel, ich liebe dich vor jenem Berg Palatinus.

#### Weihung eines Kinbes.

Warum benn foll ich, beilige Jungfrau, Die Das Rind nicht weihen? Rehm' ich es boch bamit Der Mutter nicht; ber beffern Mutter Bring' ich ihn bar, ben unschulbgen Anaben.

Mimm an das Pfand der Liebe, du Liebliche! Des Lebens erfte Dammerung werb' ihm balb Jur holdesten Aurora. Frühe Lrinte die Blume das reinste Licht ein.

Bor Dir, der Mutter, fpiele der Anabe, wie Dein Anabe fpielte. Wenn er dem Mittag nabt, Durchhauch ihn gang mit beiner Anmuth Sufestem Athem; und fommt der Abend,

So ichen? ihm Rube, reine Gemuthes, Rub. Der Frubling mag die Seele, der Sommer ihm Das Berg, der Berbst die Wange brennen; Schmude den Winter mit Schnee der Unschulb.

## Mutter und Kind.

Shan' ben reinen, ican' ben kroftallnen Spiegel, Dem im Blide fein Bild ber ew'ge Nater Liebend eingepräget; er fab mit hulb bie Reine Gestalt an.

Gottinn, icon bift bu; o wie gang burch bich icon! Jungfran, aber bu bift bes Rinbes Mutter, Diefes Kinbes! Siebe, ber Anabe macht bich Ueber bich felbst fcon.

## Der Sanger des Frühlings.

Angemach beb' ich mich aus meiner Benufifchen Sole; Statt Elaffus folg' ich, Nafo, dir.

Ber wirds glanben? Ich felbft, der fonft im ftralenden Bagen Apollo's über Bergen fuhr,

Soleich' in ben Thalern ist, und mocht', am Boben ein Beilden,

Aufduften in ein gartes Lieb.

Frubling lachet mich an, bes Jahre unschuldiger Anabe, Um beffen Rinn die Flode feimt,

the ber Commer fie reift gur ftachlichen Mehre. Der Urfprung,

Der Belten Urfprung grubet mich. Frubling war ber Befen Geburtstag; im Frublinge wand fich Aus dunteln hullen bie Natur.

Bo fie fpielte, wohin fie blidte, blubeten Garten,

Bon Bephpren umgautelt. Mir,

Mir and gaufelt er jest, ber Blumengonner; er mablet

Die Biefen wie Apelles mir.

Jupiter laffet fich nieber ju Bellus garter Umarmung,

Die fich in Laub und junges Gras

Sallet; fo bullete fich in den Sochzeitschleier die Braut einft, Der ihrer Liebe Ehranen barg.

Stralet die Biefe nicht, wie ein Pfau ber himmlifden Juno? In ungahlbaren Farben glangt

Bener gestidte Ceppid, in dem mit ichwellender Bluthe,

Die Reiche fich eröffnen. Mings

Ronen Sirtengefange; mit Megon ftreitet Jolad.

Und in her Baume 3weigen tampft

Andrer Jopliengefang. Die Balbbewohner ermachten

Mus threm langen Winterschlaf.

Fruhling wedte fie auf. "Ihr Traumerinnen, fo fprach er, Bohlauf! erzählt uns euren Traum."

Und fie fomaben anjest im Laube; fie fingen in Bolten -Wie Delphische Orakel will

30 die Schwäher belauschen, und ihre Eraume verfunden, Bill ihre Kampf' und Siege, will

Bon ber Biege fie an, burch alle Gefchlechte begleiten -Da foll fich Lerch' und Rachtigall

Richt beflagen ber Stimme, bie nachfolgt ihren Gefangen, Und mit dem freiften Rittig fliegt.

Indes rinne vom Stamm ber goldene Sonig; es gieße Die Nomphe ihren Gilberftrom.

Much in filbernen Bellen ergont fich bie Mufe. Sie fowimmet Und babet im einsamen Gee,

Spielt mit den Kischen im Bach und scherzt mit den Nyms phen im Strome,

Mit Mereiben in ber gluth, Bort ber Strenen Gefang und fchifft in Benedischem Stolze,

Wermahlend fich bas bobe Meer.

Shau' bas erneuete Jahr! Wie sich bie Schlange verjunget! . Der Wibber auf ber Aue buhlt;

Beerben bloden. Es hupfen die Faunen. Mit Sama ) dryaben

Begehn Drnaben Bechfeltang.

Und ich tenne ben Sain ber ichen gefälligen Eco, Bo fie fich lauter offenbahrt.

Kragen will ich sie bort, die Sibylle. Sie wird mir vom Hain aus

Antworten über Krieg und Zeit -

Dann fdreib' ich mit Luft, mas ju ergablen mir Bein ift, Und fich mit fcon'rer Unmuth liest,

Lod' aus ihren Meften hervor bie Eaubchen der Mufen, Und fende fie mobin ich will.

Much die Muse Tibnile. — Doch nein! eine teufchere Muse Wird mir ericeinen ! benn marum

Soll ich es beblen? Ich will bein Leben fingen, o Jungfrau, Und beine Liebe; Liebliche.

Lief in der Seele rist mich blefer Stachel. Aurora, Aurora selbst gebot es mir. Eine ist meine Laube. Sie bringt, als Schwalbe, den Frubling

Mir wieder und die goldne Beit. Lag dich grußen von mir, o du Meinige. Lächle mir lieblich, Wenn Etwas Cufes mir gelang,

Binfeteft du mire ju.) So fep bein lieblicher Name Denn jedem Blumchen auch vertraut!

Wie ich bie Linde fang, enthull' ich in deiner Gefcichte Roch manchen fußen heilgen Kern.

Bephpre follen dir bienen, und Thetis; jede der Rome

Dir Rrange minden. Ruft mein Lieb "Aura, Aura!" Du bifts, die mir mein Leben erquidet, Und meine Glut bes Borgens fühlt.

## Un bie Gefundheit.

Sefundheit, die bu bis ju dem letten Sand Mir tren ju fenn verhießeft; o wandelft du Bur Mitternacht mir meinen Mittag? Siehe, wie Froft mich, und Sige qualen!

In Flammen glub' ich, bis mich die Ralt' ergreift; Go wechseln Tage, Monate mechseln so — Gesundheit, bentest du nicht meiner, Dente bes Deinen, o Deines Dicters,

Des Sangers! . . horch was klinget im Binkel bort? Erklingt von selbst die Either und rufet mich? Wie oder seufzet sie mitleidig, Eraurig im Kieber mit mir erbebend?

Sie tont mit Deine frohliche Wiederfunft, D Gottinn! — Auf! ich fpringe vom Lagerbett, Und wenn mein matter Fuß nicht wantet, Sing' ich bich wieder zu mir, Gesundheit.

## Ein Danklieb

nach wiedererhaltener Gefundheit.

Ma, wie bant' ich; o Gottinn, Dir? Die mein Leben erhielt, bie es mit Anmuth ichmidt. Auf bem glangenden Bagen ber Luna fommft bu ju mir, bringeft mir enblich boch Meine frubere Luft gurud! -Supft die Aber mir nicht wieder, die fonft im Kroft Starrte ? Diefe verjungte Sand Solagt die Cither; und fuß tonet bas Danklied bir. Dir, o Gottinu: Denn ohne bich Rlang die Satte mir nie; aber fobald bein Sand Sie anwebete, fprofen ibr Ringsum, Rofen, ein Krang Rofen Moniens; Und ihr horchet ber Sain, und bupft. -Safe Mutter ber Luft, Mutter ber lieblichften Stunden, fomme mir oft! Mit bir Rommt bie Minfe, mit bir tommen bie Grazien. Mit bir leben, und (fchlagt dereinft Reine Stunde) mit bir fterben ift leicht und fuß.

## An die Magerkeit.

Galenus Somester, Du bie Gesundheit felbft Dem Korper, ber sich willig und gang bir weiht, D Du ber Hulbgottinnen Wierte, Wende ben flingenden leichten Eritt her,

In meine Belle. Frohliche' Magerteit, Ich offne Dir, ich offne mit frohem Gruß Die Pforte beines kleinen Tempels, Der an Miffalligem Nichts dir zeiget.

Kein weiches, kein verzärtelndes hausgeräth, Kein Schmeerbauch, der im mächtigen Armftuhl dampft, Wird dich beleidigen; der Bimftein Glättete hier und verklarte Alles.

Dem Saupte bient jum Riffen ein glatter Stein, Und Lifch und Stuble glangen in reinem Solg; Ich felbft, burchleuchtend fast am Korper, Bin nur gewichtiger als mein Schatte.

Wenn Du ben Palaft liebest; (bu liebest ibn, D Sottinn,) banne, banne nur Eins von mir, Die Muden, bie mit scharfem Zahne Leben und Seele bem Sanger faugen.

Eritt ein, o Gbttinn! Du Polphomnia Mir fonft gegrüßet, ober Terpfichore; Jest größer mir als felbst Minerva, Freundinn und Wonne des barren Dichters.

#### Der burre Dichter.

Große Opferung wars, fic der beschwerenden Burd' entlaften und frei werden, Lavendula. Abgeleget die Glieder, Ausgezogen den Korperbau,

Ward ich Schatte. Wohlan! paniche bem Schatten Glid, Der die Fessel entschlug seiner Gesangenschaft; Roch des Stanbes ein wenig; Und ich glub' wie ein Funk' empor,

Jeto ichen' ich nicht mehr Schladter und Speifebant: Abgeleget bas Thier, ichweb' ich ein Salbgort ichon Zwischen Schatten und Gottern, Leicht und frei, wie ber Maja Sohn.

Freigeworben bin ich; (lebe, bu Faulnif wohl!)
Reingelautert und hell. (Lebet, ibr hefen wohl!
Schwere Bauche.) Mein Geist ist
Bei ben Sternen; mich hebt die Luft.

#### Das Bogelchen.

Was der bunteste Papagen, Bas tein stralender Pfan, ob er den Bagen ber Juno zoge, ja Phonix nicht, (Der sich felber beerbt,) tubu sich erlauben bath,

Der fich felber beerbt,) funn fic erlauben værf Wagft bu, Vogelchen, meine Luft.

Balbfirene, bu magft mich im Gefange mit

Wenn die Mandel du mir ftieleft, und wehr' ich es,

Flatternd auf mit den Flügeln ichlägft; Ober mitten im Liedt unter ben Saiten, mir

Selbst zu fingen ein landlich Lieb,

Wenn bas Kopfchen bu bann fpuleft und wascheft und Die ben Nagelchen frateft, bag

Ja dem zierlichen Salf einer Gebabeten Bieberfomme ber Gruhlinge Eon;

Da bann, eh bu bich tammft, eh bu bich fcmudeft, wohl Gine Stund' und ein Jahr vergeht.

So viel Platidern erregft, eiteler Bogel, bu -Aber tomme nur ber, bu bift

Doch mein Lieber. Sieher! Furchte bas Bauer nicht; Rein Gefangener bift bu mir.

Darfft die Stabden hinwegichieben, und hupfen, und Luftig fpielen im freien Robr.

Sieh, hier streu' ich bir and hirfen, unschuldige Landfost; pide bie Kornchen weg;

Und fen ohne Gefahr, bag bich ein Geper holt. Lebe bann, o bu gludlicher

Sanger, lange! Dereinft, (benn auch Unfculb'gen Euch

Oroht die Parze!) wenn Atropos
Dir mit leiserer Sand sanft am Gesieder zupft,
Bartet dein ein Pierisches
Rosenlager. Ich ftreu' Beilden, und hange dir Immergrunende Kranz' umber; Indes, Wdgelden, did, wenn durpde finnen bist,

## Die neue Geburt.

Co fprict ber Dicter. Wer fic im Ande felbft Bezwinget, frei von Aunmer und eitler gurcht, Gewinnt ben Tab! fur fic, und beichet Rubig ben Schatten bie Freundeshand bar.

Du fürchtest, Freund, das Scheiben? Unwerthe Furcht! Dein Weinen, als jum Lichte ber Welt du tamst, Berziehn die Sotter dir dem Kinde; Nicht so verzeihen sie dir die Thrane,

Die eines Greises Bange mit Somad bebedt. Bon Kindheit auf, was lehrte bas Leben bid? "Ertragen!" Und hast nicht gelernet, Ohne die wimmernde Kindesthrane

Bum neuen Dasepn, heiter, ein Mann zu gehn? — Der Tod gebiert bid, lofet mit fanftem Somerz Die Bande bir, und neuverjänget Siehst du die andere Welt, ein Aeson.

## Der Schattentanz.

Auf jum ichwebenben Cang! Schließet jum Reigen euch, Schatten! — Befperus blinkt. Siehe, bort mintet und Schen, mit blafferem Stral, hinter den Bolfen bort, Luna. Reichet die Hand euch bar —

, Jungfrau'n, Greise. Wir find Einer dem Andern gleich; Ohne Krone der Fürst, ohne Thre der Poutifer, der Pralat ohne die Inful. Schließt, Schatten, schließet zum Reigen euch.

Riemand neibet von und, keiner bem Andern sein Chrenmahl und den Ruhm hoher Geschlechter. — Und Rif, verschiedenen Weg's, aber zu Einem Ziel, Unser König, der Tod hinweg.

Auch und schimmern obwohl dunklere Stern'! Auch und Sauseln Zephpre, zwar Frühlingesweste nicht; Doch ein leiserer hauch geistiger Lufte rauscht Durch Eppressen in unserm Hain.

Supe Seelen, die ihr alle des Lebens Last Bon euch legetet, streut Blumen zum Tanz umher, Dunkle Blumen, o streut Beilchen und Rosmarin, Und Narcissen und Lilien. Auf! Wie hebet fich leicht webenber Schatten Lang! Ohne brudenbe Laft fdweben am Boben wir, Fluftern leifen Gefang, fowingen uns breimal bann Auf und bin gen Elpfium.

Der bu, Sterblicher, Rachts unsere Stimmen borft, Bald wirft du fie mit uns finftern. Wir waren auch Bas du bift, und du wirst werden, was wir jest find. Folg' uns, Sterblicher, lebe wohl!

## Beim Eobe eines Rinbes.

Das verbietet die diamantne Pforte, Das dein Sohn dem Flehenden wiederkehre; Klopft' auch Orpheus felbst mit Zaubertonen An die verschloßne.

Deine Thranen, o Bater, find verloren; Drum betämpfe ben Gram, bis er fich felbft bricht. Ein Rind ift bir entnommen; doch ein Einziges, Einziges Rind nicht.

Sieh', bein Seinrich lebet. Der Rofentnabe Benno glubt, wie die eble volle Kraube. Deine Kochter bluben; die Aeltefte gieret.

Und auch Somund lebet. Er hat im Grube Mur die stanbigen Rieider abgeleget. In der Urne liegen die Fesseln; Er durche Wandert den Aether.

#### Tranerklage.

Ach, Balerius, ach! wohin du dich wendest, erblickt du neber dich fallende Lasten bes Schickfals! Bier der Kinder, nach ihnen die Mutter, in Einem Jahre Sind dir gerandt. Ich sihle den Jammer — Nie wird Dir, wenn der Thure du nahst, dein lieblicher Benno

Rufend entgegenhupfen. Es wird bich Keiner der Andern mehr mit stilleren Spiffen empfangen

Auf bem Schoofe ber Neuvermahlten Rie dich ein Entel grußen. — Die andere rofige Cochter

Reichte bir auch die bunfle Copresse;

Und nach Allen die Mutter, bein liebendes Beib. Gie be

Kren ihre Kinder hinab in die Erde, Fern dem Abwesenden Dir. Du findest, wenn du gurud, Lehrst,

Reines von ihnen; und foberft Spruche, Spruche ber Mufen von mir. Ralerius fobre fie nicht mehr.

Hulbe mit tapfrer Bruft die Pfeile, die dir das Schidsal Aus dem Adder des Todes bestimmte.

Seufzen will ich mit bir und flagen: "Guter ber Erbe, Rrenden ber Erbe, Alles ich eitel!

Flüchtiges Leben! Bon Menfchen und Reichen ertonet Ein Nachball:

Ilion, Priamus, Eroja, wo find fie?"

## Der ichlummernbe Greis \*).

Un jenem Tage mehten die Binde fauft, Und tanbigten der Erbe den Lufttag an; Die Blumen biabten, und am Abend Träufelte leifer der Abendregen,

Als Dich, o Sohn ber iconeren Grazie, Die Mutter fanft im Arme zuerft umfing, Aus einer himmelsmutter Armen Dich, ein Geschent, un das herz sich brudte.

Bom Quell des Lichtes fogest du kindlich schon Der Beisheit Mich, den Erant der Aftraa. Dir, Es schopften Dir die Castaliben Frühe den Restar der heilgen Quelle.

Ein Anabe marft bu Cine ber Bienen, bie Bon jeber Au bie jartefte Blume nur, Bon jeber Blume nur ben garten, Seiligen Sonig fich auserwählten

Wer hat ben Weg der Sterne, ber Tugend Pfad, Dem Menschenvolf mit holberer Anmuth je Als du gebinet? Furcht und Schauer Sinten dem Zitternden, felbft wenn Deine

n Beremias Drerel, von der Gefellichaft Jefu. ' (A. d. S.)

Gerichtstrommet', die Stimme ber Ewigfeit, Ertonet. Leise weben die Schauer ihm Nur Rabe'Svites. Unvermerket Lernt er die Listen des falschen Gludes

Berachten, lernt die Schimmer des Ruhmes, lernt Der Fama Donner, und bes gefarchteten hochgrimmes Blig, ber Ungewitter Rublende Regen mit Jagen treten.

Hoch über Zufall, über Vergänglichkeit Und nichtge Sorgen rudet im Hauch und fort Dein Sonnenwagen, ber durch alle Sterne ber himmlischen Laufbahn fahret \*).

So lebtest Du Dein Leben, für andre nur; Im stillen Schatten, selber ein Schauplaß Dir, Buschauer bir und Spieler. Friedlich Wallten die Stunden, ein reiner Bach, bin.

Dein Mund war aber mehr als Apollisches Drafel; Deine Blafe, die heitre Stirn, Die sanfte Wohlgestalt, die schnifte heilige Darre gebot Bereheung.

<sup>\*)</sup> Unfpfelungen auf biefet Greifes Schriften und Lebrart.

# Das gludliche Alter.

Den nur nenne ben Gludlichen im Alter, Der ber nublichen Jahre viel gelebt hat, Der mit Ebelgesteinen, nicht mit schlechten Riefeln sie gablte.

Mehr als nadte Gebirge gilt Ein Demant. Lange Jahre bes Thoren übertrift Ein Tag des Beisen, wie Eine Tranbe tausenb Beeren am Schleeborn.

Biele meben umber, and ach wie wenig Leben! Lebet der Körper? Das Gemuth nur, Trei von Sorgen und Schulb genieft und branchet Lage des Lebens.

#### Die Linde.

Rach bem Code zu leben, ift Etwas! fingen bie Dichter; 3ch fing' ein folches Leben euch.

Sammlet euch her zu mir hier unter den Schatten bes Baumes, Der vor bem heilgen Tempel grunt.

Richt entwachsen ift Er ber gemeinen Burgel bes Balbes; Er war ein Madden. Soret mich!

Cine Elfaßerinn fie, in gabern war fie gebohren, ... Sobit, bag auch Paris ihr vielleicht,

Satte fie es begehrt, ben Apfel ertheilet. Sie wollte Den Apfel nicht. Es berrichete

Pallas in ihrer Bruft, eine bobere Pallas. Und abmobl In aller Mufen Kunften fie

Mutter und Bater erzogen, die Rofalinde fie nannten, Go blieb fie doch Ihr felbft getreu,

Eine ber heiligen Musen. Und sprach zu der Rede bes Baters:

"D Tochter, willt bu bann uns nicht Ginen Entel geben?" und fprach gur Rede ber Mutter:
"D Tochter, willt bu bich nicht balb

Froh vermählen?" ein sittsames Rein. - Und fiob, eine Daphne,

Sie floh ber Haine viel hindurch, Und stand hier vor dem Bilde der Göttinn. Stralen des Aufgangs

Umglangten bie Simmlische. Alfo flehte fie ihr: "Auch foll fein wilder Orfan mich Bon bir abreißen, Liebliche! Gonne mir Buflucht! Sier will ich leben und fterben.". Wit Littern

That fie ben beilgen, fußen Schwur.

und umfranzte die Gottinn mit Baldesbinmen, mit Blathen Der Linde, die fie ibr ertobr.

Ach, und munichete oft ein 3meig zu werden ber Linde, Ein Blumchen in ber Stitinn Rrang,

Eins der Weilchen, ber Marden. - "und wenn mir biefes verfagt ift,

Co, fprach fie, bilft mir Frommig leit. Eine Dieneriun bin ich der Gottinn." — Sie baute ben Pil

Laubhutten gur Erquidung. Sie Solte bem Durstenden Waffer ber Quelle. Sie labte den Fremdling

Mit Balbesfrüchten, fühlete Krante; sie war dem Matten die buftende Bluthe bes Baw mes;

Und streute fußen Wohlgernch Bor dem Zuge bet Janchzenden, bie zum Tempel ber Jungs frau

In vollen Stromen walleten. — Finfzehn furze Jahre verlebt' ein blubendes Leben Das Madden alfo; und der Cod

Stand por ihr. ,,D Gottinn, fo bat fie, reineste Gottinn,

Auch mit bem Staube unvermablt

Midt' ich bleiben!" - Gie ftarb, und im Augenblide bes Scheibens,

(Ein fußes Bunber!) fproffete Richt jum Lorbest empor die heilige Daphne; zur Linde, Bu Diefer Linde fprofite fie.

Thut fie nicht noch, was fie lebend gethan? Sie bienet ber Gottinn,

Und wacht vor ihrem Tempel hier, Reiget bas haupt und bewegt bie Arme mit fußem Berlangen,

Und gruft mit fanftem Saufeln fie. Ronte bein Ohr vernehmen bie garten Worte ber Blatter; Du horeteft ihr Ave noch.

Und sie winket den Pilger in ihre Schatten; sie kubit ihn ... Bom Sonnenbrande, bedet ihn

Bie fie im Leben gethan, mit duftenden Zweigen; fie labt ibn Mit Bluthen bimmlifchen Geruchs.

Horet ihr nicht, wie fie jest dem Chorgefange des Tempels Bulifpelt? wie ein beilger Schaur

Sie ergreifet? And iconet ber Dlit bie beilige Daphne; Ber einen Bweig von ihr empfing,

Fürchtet Jupiters Stralen nicht mehr. Der umliegenden

Rach dem Tode gu leben, ift Etwas, fingen die Dichter; Ein blubend Leben lebet fie.

A 10 19 3 17.95 1

#### Mutter und Kind,

Jungfran, der ihr Anabe dies himmels-Antlis, und Sich felber verlieh, fep, mir, gegrüßet! Biel Gelübbe danten dir hier; es fiehn dir Wiele Gebete,

Schubgattinn ber Gebeugten, wende gnabig Deffen Seth, den im Atem bin trageft, ju mir. Richt mit Worten; bu barfft mit Einem holden Blid ihn nur anschann.

#### Die Langfam-Sterbende.").

Der Bach des Lebens rieselte sanst hinab, Da hoben nene Frenden die Seel empor Der Sterbenden; und thre Senfger Burden zu Tonen. So sprach die Heil'ge:

"Berweilst Du? Du mein Leben, o füßer Tohl Sieh, Schmere und Krantheit, Deine Gesandten und Brautwerberinnen, zierten läugst schon ..... Deine Geliebte. Die Kränze duften,

Es flammt das Del der heiligen Lampe; die Bestale wartet! — Flamme der Jugend nicht; Es brennet sie der Reif der Jahre, Eisiger Winter wird in ihr Flamme.

Lob schwimmt in Augen, flapfet im herzen mir; Mein Eingeliebter Liebender ift ber Lob. O Brautigam, haft du vergeffen,

Bie bu mir einft in ber Mutter Garten,

Als fie, von beinem Baume die hochzeitfrucht gur mich auch brechend, bir mich gelobete, haft bu vergeffen, wie bu bamals Mir bich gelobeteft: "Du wirft fterben!"

Der Sochzeitgabe nah' ich in Freude jest; Sie ward ja allem Lebenden jum Geschenk.
Auch uns gehort wie unsern Batern
Staubes ein wenig, die handvoll Afche.

<sup>+)</sup> Die beilige Benovefa von Paris. (4)

Romm alfo, Larve, schoner als Fris mirl
Ihr holben Schatten, belle Bestirne, tommt!
Geliebtes Duntel, meiner Geele
Raber, und naberes Licht, erscheine!

Blangt nicht mein Stern ber Liebe, mein Brantftern bort? Mich bunte, die Manen ftreuen Copressen mir Bum Brautbett. Gel'ge Nacht! Der lette Lobtliche Schauer wird mir Entzuden,

Entzuden frober Geiftes imarming. Beeint Die Fadeln an. Es leuchten ju Grabe mir Der hochzeit Fadeln. Ihr Jungfrauen, Kleibet in Lilien mich bie Braut an.

Blaß ist die Liebe. Sollte die Wange mit Richt blassen? Fliebe, sliebe den Lippen bann Die lette Rose! — Wo, Geliebter, Weilest du? Welche der Ppramiden,

Beld Maufoleum treuer Begrabnen halt Dich mir gurud? Bie, oder verweilet bich Ein garter junger Lebensfaden, Den bu mit lindem Erbarmen targeft?

Benn du nicht eben Bolfer und Schaaren mabst, Auf duntlem Roß ein Sieger. Und hast darob Bergesen meiner armen Kammer, Daß die Vermählete jest dem Tauben

Beredt, bem Blinben icon ift. Du pflegteft fonft, Barmbergiger, die Sutte ber Armen gern Pallaften vorzuziehn, und früher Sie zu erquiden mit beinem Balfam. Bin ich aus Deinem gelbenen Rocher nicht Des Pfeiles werth? Steh, offen ist meine Bruft, Den sußen Pfeil erwartend. Lieben, Laffet uns lieben! Die Abern brennen

In Slut mir. Windest, windest den Kranz bu mir Bon Mprth' und Rofen? Blumen Elpsiums Umduften mich. . . Rein Tod! . Es reicht mir Duntle, erquidende Blumen Christus.

# Das ungebundene Schickfal.

Las die Muse mit losgebundenem haar gehn! Lise, Chalfa, das haar.
30 beweinen den Tod des erblichenen rofigen Junglings Darf es teiner gebundenen Tone.
Lachesis liebt sie nicht; sie eilt und kurzet den Faden, Ohne die Jahre zu zählen. — Gesehlos Kummert sie nicht das Band und die Peihe der Dinge.

Unser Rosanius! Da Liegest du nun! Bie frühgebröchne, den: Schnellzertretene Rose der Musen. Ach von seinen Purpurlippen Ist die Rothe gestohn! Ein Fieber hat sie verjaget. — Blume der Mutter, des Waters Auge, der Brüder glanzendes Kleinod,

Bist verscharrt in plebeischer Urne.

Bir, so lange wir leben, tragen verschiedene Ramen, heisen Runftler, Schiffer und Eble, heisen Dichter, Machtige, Farsten, Der zu Gaben und Stener gebohrne Barger und Banern. Benn wir nicht mehr leben, so haben wir alle Einen Namen; wir heissen Schatten; Unders nennet uns nicht der Schatten Konig.

Bem aniho die Facel der Jugend herrlich flammet; in turzem wird mit erloschener Flamme Er in Asche sinten. Es geht zum Grabe Jeder von unsern Tagen; der Tage lehter Kommt-hinan. Kein nahender Tod ereiset Uns; wir eilen zum nahenden Tode. Raturorbuung.

Maturgesethe malten im weiten Reich Des Lebens. Jüngling, find sie dir zweiselhaft? Auffteigt die Sonne, daß sie sinte;! Blubet die Blume nicht, daß sie welle?

Rothwendig ift ber hohen Ratur Gefet, Nothwendigfeit die Krone des Erdenlaufe, In dem auch du, o schöner Jüngling, Burbeft, und bift, und dereinst nicht mehr bift.

# Philosophie bes Lebens.

#### En Cafpar Barlaus.

Erennen Länder uns gleich, Walder und Berg' und Strom; Dichter, wo sie auch sind, sammlet der Helikon, Tels und Rauer durchdringt, Riegel und Schloß verschmäht Ihre Stimme, die Göttliche.

Also fend' ich auch Dir, ferne jum Meeresstrand' An die Amftel hinaus meine Pierische Lone, schlieffe mein herz, schlieffe den Bufen auf, Der im Deinigen wiederklingt.

Mein Barlaus, vernimm. Solb, die verächtliche Erdenscholle, sie stielt Auhe der Seel' hinweg. Reichthum ist mir verhaßt, der mir ein Meintges Mehrt, und raubet mir selber Mich.

Rleinen Seelen ift groß, mas ben erhabenen Seelen flein ift. Ein Gut mocht' ich besigen, bas Mir jum bleibenden Gut nublicher ber Gebrauch, Und bie Zeit mir geliebter macht.

Bas die Schidung gemährt, kann mir die Schidung auch Nehmen. Ich hoffe nicht, weil ich nicht fürchten mag. Hoffnung fleget voran, und die Begleiterinn Furcht ist immer im Ruden ihr.

Ohne Sorge, wer ifte? Wenn die Btftonischen Enba tonet, wer iste? Der bes erworbenen Schahes sicher, nur Sich, einig allein nur Sich Und Richts sonft zu bewahren hat. Las bie Rotten umberftreifen! Die Erommel tont, Eont zum Raube; bas horn rufet zur Plunderung; Las sie plundern; begehrt irgend ein Raubender. Meine Leier? Begehrt er mich?

Pobel muniche sich Biel! anch ein Unenbliches! Mein geschlichteter Streit legt mir ein Urtheil auf, "Abzujagen dem Bunsch." Kann ich erjagen nicht, Darf verachten ich besto mehr.

Sat Pythagoras wohl, hatte Siogenes, Diefer, wenn er ben Strom schöpfte mit eigner Sand, Jener, wenn er Gemuf' ohne Fasanen af, Je ben Schlemmer beneibet? Mie!

Saifers Tafel befet Aufter und wildes Schwein; Schwarze Sorge befett jegliche Schuffel. - Dampf. Bon Germaniens Glut, Ranch ber versbeten Stabte fteigt von den Schuffeln auf.

Manche Larve bes Glude flopfet an unfre Thur, Spielwert beut sie uns an, Scepter und Barb' und Gold. Reif' ihr, eh' du ben Tanb taufest, die Larv' hinweg Vom Gesichte, jo schon es lacht.

2 MOMENTS A 2

Schens jegliches Rab, bas bir mit Quaalen broht. Rich des henters allein, siehe, ber Zeiten Rab Und des Glüces, das sich auf. und darnieder fürzt. Droht mit Quaalen und Schande bir.

Weiß ich, daß fich mit Muth Alles ertragen läßt, Erag' ichs. Klagend der Noth schmeicheln, ist Anechtessiun; Mir gefället im Schmerz, mitten im Schmerz gefällt Mir die bulbende Rajestat. Was gebentst du, Geschick? "Leiben!" Ich folge dir. "Frob zu leiben," Geschick, wenn du mir das verbentst, Folg' ich nimmer. Du thatst, was dir gebührere; Las mich thun, was auch mir gebührt.

Meine burre Geftalt pruffest bu oft und ilang', Barfst mit letter Gefahr nieder zu Boben mich; Dank bir, daß du bamit mir in bem Kerter schou: ... Leicht bie Festel und los gemacht.

Fahre weiterhin fort; fiehe, fo fliegt ber Geist Auswartd: benn er ist frei. Drohe mit hartrer Pein; Auch sie machet die Zeit; ober der Tod mit leicht; Leicht die Zeit, und det Tod sie furg.

Benn mein Nache zerfällt, wenn ihm ber Lufte Sturm Und bie Belle bes Meers Segel und Mast und Boort, Auber, Steuer entreißt, bleibet mir Eines noch; "Schwimme!" rufet die Noth mir zu.

D wie wird das Gemuth, (rufet die lette Noth, Ruft das hochfte Geseh: "Schwimme!") wie wird es groß! Warum soll ich den Tod fürchten? Er fam und floh, Er, der Linie letter Punkt.

Gelten Meinungen dir, oder die Bahrheit? — Gang, Gang verdampfen wir nicht in die gemeine Luft. Dem Berdieneten bleibt Leben; die Lebensform .
Scheint zu schwinden, und wechselt nur.

Unfre Fabel, gespielt wird sie und ausgespielt. Boller, Reiche, die Welt spielen die Fabel; oft Ist die kurzere nur, selten die laugere, Die uns schon und die schönste deucht — End' auch du, v Gefang. Lege, Melpomene, Ab die Leier, leg' ab, Muse, den Rosentranz Deines braunlichen Haars. Werbe Najade, schwimm' Als Najade zur Amftel dort.

Singe, was ich die fang, meinem Barlaus. Danu Birf die fremde Goftalt, Oceanide, ab, Beig' ihm, was du ihm bift, Schwester; und gruß' ihn hold Mit vertraulichem Schwesterfuß.

Er ifts, ber bid fo oft, Gottinn, und neulich noch Kauschte. Glaubtest bu nicht, bag von Apollo selbst. Wieberklänge ber hain? Muse, du irrtest bich; Richt Apollo, Barlaus sang.

#### Die Tobtenstäte.

Wie fic des Meeres wildeste Fluth gulent Um Ufer leget! Wie fic ber Gegel Stolg Busummenzieht, und alle Wellen Endlich im hafen banieberdrausen!

Sier ruben fie in Stille beisammen. Sein Sturmmind ertont. Der Pomp bes Gewitters ift Worüber. Auch die Ungehener Liegen im bammernden Schlaf begraben.

Der Hofwind ist vorabergesauset. Reib Und Rachgier sind verstummet. Berlaumdung hat Den Hauch verweht. Aur Eine Stimme Lispelt hier leise: "Der Mensch ist Asche!"

Auch uns erwartet unmiberruflich einst Die State. Früher, spater ereilt sein Loos Den ober Jenen. Diesen ziehet, Jenen Rebellen des Schiesalls zwinget

Ein Machtgebot bin unter die Erde. — Lang' Befürchten wir, was fommt und vorüber ift; Und stehn bereit auf jeden Zufall, Alle gebobren sogleich jum Tode.

Im Namen Loben lieget der Cod. Es treibt Ein Jahr, Ein Alter treibet das Andre fort. Den Angben töbrete der Jüngling, Diesen der Mann, und den Mann der Greis einst. Ein Rand ift unfer Leben; die Rauber Bir, Und fliehn ale Ranber, Alter nach Alter burch In wechselnder Gestalt; Diefelbe Rimmer, und immer im Bahn Diefelbe.

Bermandle bic, o Protens, wie du magft; Benn Gott gebeut, so bleibet bein Antlit bir, Die Lodtenlarve. Schiff und Nache Liegen im Safen bier bei einander.

Gekronte, wie geschorene Saupter find Sier Schabel. Suche, such' und erkenne fie! Der Herbstwind hat die Blatter alle Niebergesauset, und Bluth' und Blumen.

Wer mahlte feine Bange? Wer schmarzete Sein haar? Die Schlange muhlt im Ibalischen Lustgarten. Schauet ber, ihr Schonen, Denen das Leben ein suber Schein ist,

Kommt her und schauet, benen im Spiegel jest Ihr Antlis, wie der Stimme die Coo füß Burude klingt, in diesen Spiegel
Schauet. — Wo bin ich? Es schweigt die Muse.

#### (5) 10 \$ t.

Dangen wir alle bann von Einem machtigen Blick ab; Bobl! fo fep es gewagt, .... Alles Ihm ju vertraun, nichts für und felber gurud gn Salten; wir hangen an Ihm. Will Er, daß wir treiben ben Pflug in Lubifdem Sande, Ober in Caucains Conee; Bill Er, bag in Jonien & Meer wir freugen, und foden In Karpathischer Bucht; Mogen andre bes Meers Untiefen meffen, und borden Auf ber Woget Geschrei; Mengftlich lauschen , mobin die Lufte freichen ? Det Roumond, Bas er mit feinem Geficht Brophereie? ob dunflere Nebel? wie ober mit beiterm :: Untlip gladliche Kahrt? Di er folummere, oben mit feinem Sorne ben Bidtunb Wible ju gluthen empor? Sieg uns geben der Gott; fo balt tein DebeleDrion Unter den Wellen uns, aufan der eine bei bei bei bei Spaltet' er auch mit feinem Orious Schwerte bas Soif uns'. Bruber, uns rettet ein Brett. Aud mein Alter meß' ich nicht mehr nach Jahren ber Sonne; Sang' ich am fonnigen Strahl? Reine Sonn' ift ein boberes Licht, ein fconeres! Dies unt Bablet bie Stunden mir ab. Ueber bes Simmels Bogen und über alle Gestirne Spann' ich jum ewigen Biel Meine Senne der Bruft, und schieße ben Pfeil, ber unendlich Fliegt und fo ficherer trift.

#### Das Gotterleben.

Dich besing' ich, wahres Leben, Sufes Leben, Sufes Leben, Gotterleben, Das tein Alter je beleibigt, Keine Hora neibend kurzet, Das in Paradiesessiromen Refur und grande fromit.

Bo im Purpurlicht Aurorens
Unverwellt bei Freundschaft Kofe,
Und der Liebe Rose blühet;
Bo auf:Wien nur die Blume.
Sich mit Edelsteinen zieret,
Und im Glauf des Morgensonne ewig nen die Schöpfung lacht.

Wo der Mai, ein schoner Jüngling,...
Dem Verdienste Kronen windet;
Alle Frühlingsweste bringen
Balsamdafte, den zu laben,
Den der Auserwählte fronet,...
Lieb' und Anmuth, Schurz und Wahrheit, jeder Huldreiz krönet ihn.

Formed and County States and I

Und die Goldbedeufen Baume Meigen sich zu ihm hernieder; Bluthenbusche steigen auswarts In Gerüchen; und die Ceber Rauschet Lobgesang ber Palme; Freubenthranen weint die Robe; die Copresse mangelt bier. In den Thalern, auf den Shben Bandeln Grazien. Sie singen Her der Unschuldliebe Freuden, Dort die Etauer der Geliebten, Schwingen sich zu ihnen nieder, Freundlich troduend ihre Thranen, losend sie zu subem

Jene feiern in Ariumphen Sowere frohbestandne Leiden. Schauen unter fic bie Erde, Eingehült in Blid und Bollen, Und in duntle Nacht und Nebel; Blibe gischen; Leibenschaften morden und beneiden dort.

Sie in ewger Friedensaue Berden nie des Friedens made. Ihre Dienstarkeit ist Freiheit, Ihre Thatigkeit Erquidung, Einklang ihre Bechseltone, Harmonieen ihre Zwietracht; all ihr Leben ist Gesang.

Und das Ende des Gesanges Ist sein Ansang. Wie die Sonne, Wenn sie aus dem Meere steiget, Wie der Mond im Areis der Sterne, Wie die Stern' im Jubeltanze Glänzen ewig und beginnen ewig sie der Freude Chor.

Wagft du, mein Gesang, dich bober? Lauchest dich in jene Liefen, Wo mit jeglichem Genuße, Seliger und stets verlangend, Freude, Bunsch, Begierde wachsen, Wo die hochte Falle Lechzen, sußer Durft die Labung ist. Wo im Abgrund aller Freuden Untergang sich jeder wünschet, Und im Untergange niemand Sich nach Kust' und User sehnet, Wo Entrinnen Qualping ware Lauche, mein Gesang, den Dichter, tanch' ihn gang in dieses Meer.

> nadonna († 1886) 1949 noview de la Constante de la Constante noview de la Constante de la Constante noview de la Constante de

#### Das lette Opfer.

Dir, meines Lebens fanfte Regiererinn, Des zweiten Lebens frobliche hoffnung, Die D Gottinn, ward ich eigen; gonne Gonne mir alfo, eh bies mein Auge

Sich brechend schließet, Thranen in sufem Schmerz, Die meine Schulden tief in den Abgrund hin Berschwemmen; bann o zarte Jungfrau, Ende mit gleitendem sanftem Finger

Den Faben. Reine, feine ber Parzen trennt Wie Du ihn leife. Moge bes Lebens Born Aus meinem herzen, wie ein Bachlein In bas unendliche Weltmeer rinnen,

Ins Meer der Ewigfeiten. D ebne mir Die bunteln Pfabe, die ich da wandern muß, Und bette meinen Leib im Schlummer Unter die Erbe. — Geloben mogen

Dir Andre große Gaben; ich finte felbft, Ein willig Opfer, Lorbeersumfranzet, rings Mit Canten bie Stirn ummunden, Schweigend banieder vor beinem Altar.

the state of the s

and the second s

# Biertes Buch.

,

#### Die heilige Begeisterung.

Bon Simmels Auen führ' ich ein Rof bir vor, Bon An'n ber Sterne! Reines ber Goldnen, bie Apollo treibt, Abrafte Arion, Siegend im Kampfe, mag Ihm fich gleichen.

Richt Pollux Ros mit flammenben Kittigen, Richt Zanthus, ber ben folgen Peliben trugt Schau, wie bas goldene Gebis es Beiffet, und schüttelt mit eblem Unmuth

Den Baum- Smaragd, fein glanzendes Salsgeschmeid; Und schumt, als ob es Zugel und Ebelftein Und Schmud verachte. Am erhobnen Brachtigen Naden, wie fliegt ble Mabne,

Die nicht der Sehrus, nicht der Argaer-Reif Gefpult; es mufch fie heilige Jordanfluth. Des blauen himmels und bes Meeres Duntleres Blau ift des Roffes Farbe.

Jest vor der Mennbahn stehend des Erdelaufs Blickt es hinauf gen Himmel. Es wird dir nie Den Hals zum Acerpstuge bengen, Oder zu wühlen in Epperns Scholle;

Richt mahlen bir im schmählichen Mühlengang', Nicht tragen ein unwurdiges Jod ber Müh; Auch bes gemeinen Ruhmes Bahnen Ebel verschmähenb, erhebt bas haupt es, Und fturget fonell wie Binde, wie Blige fonell, Durch Feu'r und Fluthen, über die Felber hin, Daß seinem Sufe kaum der Halm fich Beuget, es nehet ihn kaum die Welle;

Dabin, wohin fein höherer Erieb es ruft. Bie Donner tont fein freudiges Ungestum, Benn die Trommet' erklingt; es schnaubet, Stampfet ben Boden und eilt jum Streite,

Und achtet weber Pfeile, noch Lang' und Schwert, Noch Fadeln, die ihm brobend entgegenwirft Der Jorn, die Chrsucht, die Begierde, Ober ber blabende Stolz bes Feindes.

In Kampfes Mitte kennet es keine Flucht; Bon fernher witternd, mitten im Sturm des Streits Erspäht's Neronen. Maximinen, Deciern schnaubet es Grimm und Web zu,

Und tritt zu Füßen, was ihm entgegenstrebt, Und hebt den Reiter hoch zum Olymp empor Als Sieger. Areisend in den Lüsten Eräget es ihn zu Elea's, Palmen.

Schwing' auf das Roß bich, Edler! Es fliegt mit bie hindurch das Leben, über Gefahren bin. Ergreife nicht den Zügel; muthig Träget es dich zum Olymp und sicher.

### Die eigenwillige Leier.

Sitel ift, auch die Dichtrunft felbst ist eitelt'. Oft beschämet sie und; und tauscht Apollo, Daß die Leier unwillig uns die liebsten Kone versaget.

Hus dem Bette der Morgen, Dort am himmel Stand der bleichende Mond; indeg die Sonne Aus dem Bette der Rosen stieg, und freundlich Alles umstrahlte.

Wögel sangen; sie hatten taum verlaffen Ihre Neste; vor allen sang bie holbe Koniginn der Gesange, die dem Dichter Frühe den Schlaf raubt.

Auf stand ich und beschaute weit ben himmet, Schaute munter umber die rege Schöpfung. "Laß uns singen, so sprach ich, holbe Leier, Worgengefänge.

Frohen Morgengesang dem Baterlande. Könnten unfre Cone des armen Deutschlands Jammer stillen, und seiner bittern Ehranen Strome vertrodnen!"

Munter griff ich; die widerspenfige Leier Ednte fremden Gesang. Wie Balaam bort Mußt' ich Segen singen, den ich im tiefsten Herzen verwunschte.

Also wallet im Meer das somache Segel, Bidrigem Bind' ein Spiel, indeß das Stener Machtlod kampft und die Auder und der Schiffmann Eraurig erseufzen. Starter griff ich den Con. Des Baterlandes Unbezwingliche Glut im Gerzen follte Slut ihm singen, und ach im Todesfroste Starrte die Hand mir.

Wie im Schlafe, so sang ich: "Sobes Deutschland! Lag ben Anmmer hinweg! Die Feinde fliehen; Ein gludfeliges Land, du wirft es bald sepn, Allen zum Neide.

Reich an ebler Beratbung! Reich an Klugheit, Bie an tapferem Muth! an Fürstentreue, Wie an Treue bes Bolls; an seiner Glieber Junigen Eintracht,

An Bernunft, am Geiste des Vaterlandes!" — Also sang ich matte gezwungne Cone; Andre gab mir Apollo nicht; und hatt? ich Wilde zerrissen

Meine Saiten. D eitel ift die Dichtkunft! Oft beschämet fie und, und tauscht Apollo, Daß die Freundinn Leier und ihre liebsten Lone versaget.

# Mach ber Eroberung Breisachs im dreißigjährigen Kriege.

Des Klattus Elther reiche mir, Anabe, die Dort an der Wand hangt; jene, die silberne, Richt biefes Rohrgemachs, bas Dan mir Rur ju Gefangen ber Landluft ichenfte.

Bas foll mir Buchsbaum? Jene, Bootier, Die dir jur Sand ift. Weißt du nicht, wie ich langst In ihre icharfen Gilbertone Liebende Ehranen und Traner mifchte?

Nun foleuß die Thar, und ziehe den Riegel vor, Dag meine Geufger, Genfger ums Baterland, Rein fremdes Dhr belausche. Muje, Gib mir, o Mufe, Gefang ju Thranen.

"Bo Gott ber Berr nicht felber bas Saus befdirmt, Bo Gott ber herr nicht felber die Stadt bewacht; Umfonft find Cure Ball' und Thurme, Bachen und Corgen, fie find vergebene.

Des Beides Bruftwehr, Unferes Jupiters. Tarpejer: Burg bat Brennus erobert!" -O Anabe, bat an Diefer Cither Alle die Saiten geloset? Wer hat,

Ungludlicher, Die Tone mir gang und gar Bermirret? Stimm' ein anderer glaffus fie! Mich edelt ber finnlofen Mube. -Reiche ben Becherl binmeg bie Saiten

#### Der Tob des Helben.

Was erzählst du, Gerücht? "Er ist gefallen? Pappenheim! Er erfämpft im Schlachtgefilde Richt mehr Siege des Ruhms; er feiert drunten Schattentriumphe."

Schweig', Ungludliche, schweig'. O beine Waage Bagt Berdienste der Manner nach Erfolgen, Nicht nach Werthe der Chat. Kein Jusall schmälert Würde der Lugend.

Rorper fallen im Unglud; boch fein Unglud Raubet ihnen die Rub auf großen Chaten; Bube, die den Gefallnen, fant er wurdig, Burdiger barftellt.

Was ift Pobelgerucht? Der Grofgefallne Liegt in Grofe. Den Rapfern brudt ber Stury nicht; Sondern hebt ihn empor. In schönem Zorne Bebte ber Stamm nach,

Als die Eiche haniederstürzt'. Ein mordend Eisen fällete sie; da neigte brausend Sich der Wipfel; es sauseten im Wipfel Heulende Winde.

Schaut den Helben; es zieren ihn die Bunden. Dieses strenge Gesicht, noch streng' im Tode, Dies'zerhadte Gebein — es füllt mit heiligem Schauer die Seele.

So erfüllet ben Geist die hingesunfne Mauer Roms; es erschreckt mit hobem Grausen Uns im Grabe der Borwelt ein zertrummert Heldengebilde.

Alfo lag, wie die Fama fagt, auf Rhodus Ginft daniedergesturgt vom Sturm der Zeiten Jener Sonnencolof; auf Meer und Lande Lagen die Trummer,

And der Banderer fprach, indes Kameele Gine Spice des Fingers fortbewegten:
"Großer Mann! den Olymp hindber ragt' et Bis ju den Sternen."

# Die Ehrbegierbe.

Nach edeln Mannern strecket die Ehrbegier Sorgfältig aus die Scheeren, und hatt sie vest. Die Sande bluten; der Ergriffne Seufzet im Inneren. Dennoch läßt sie

Die Sand nicht los ihm, bis, wie ein Rind, er weint-Und ließ sie los ihn; tehret er balb jurud Bur alten Pein. Mit neuer Gehnsucht Sehnet er fich nach gewohnten Schmerzen. —

Bas fallet unfre Tage mit Noth und Beh Und Gram und Unruh? Traurige Ruhmbegier, Um welchen Lohn, mit welcher Ruhe, Suchest du Krieg und Gefahr und Bunden

Und Cob! — Bo irgend, irgend bes Reiches Baun Gin Rinden spaltet; fiebe, ba fieht ber Bolf, Und west ben Babn, indeft im Innern Lammer, unschulbige Lammer gittern.

Er weht ben Jahn nach Beute. Die Beute macht Ihn Ruhmvoll, gluckich! — Gluckich? o glaub' es nicht. Triumphe, Krieg, und Rahm' und Titel, Ehren und goldene Beut' und Wohllust

Sind nicht Gemathesgaben. Der Dichter spricht: "Wer, wenn er Alles, Alles Sich einig schenft, Und nichts von außen sich versaget, Außer Sich selbst, der versagt sich Alles."

## Mallenstein.

Richt, wieviel im Besit, ober worinn du ibn habest, machen bich reich, machet bich groß, Mprtill; Sondern wie du das fleinste Eigenthum zu verwalten weißt.

Schafte werden im Branch Schafte. Das beste Gut Rust der Schlechtere folecht; felber dem Glud erlaubt Ers nicht, daß es fein Kullhorn Ihm ausleere zu feinem Wohl.

Diefen Schonen, es giert feine Gestalt ihn nicht; Jenen Großen begludt Lites und Wurde nie. Anch der Schatte des Lorbeers Machet Manchen am Haupt nur fahl.

Ber fein ebleres Blut fondde mit Laftern fomaht, Ift ein Armer; und faß' boch er auf Erdfus Ehron. Manchen schändet ber Purpur, Und je mehr er ihn aufbellt, mehr.

Dies unwarbige haupt träget die Mitra, wie Pluto's Scepter der Kahnerubernde Charon trägt. Ift ber Consul ein Weichling, Orohen Fascen und Beil' ihm selbst.

Solbestrunten erlag Craffus; wie hannibal, Selbst vom Siege besiegt, unter der Bent' erlag. Jene wiedergefundne Bemme brofte dem Polytrat. Bugezählet wird einst diesen Geschichten auch Ballenstein. Wie ein Dampf flammet' er und erlosch, Er, ein Balle des Gludes,
Er, ein Mahrchen erhabner Macht.

Sochmuthschmindelnd ersah Er bes Sejanus Bahn Sich jum Laufe; ba trug Ihn auch Sejanus Pferb. Nebereilet und stolpernd Sturgt' es nieber; er brach ben Sals.

## Die Kriegszucht.

Der Felbherrn giebt es Wenige, denen Mars And ohne feine Eppria wohlgefallt; Die an den Schild die keusche Schläfe Muthiger bruden im kalten Lager.

Bas tonen bort für Stimmen im Kriegsgezelt? Geschrei ber Kinder, Weh der Gebährenden. Wen träget jene Schaar von Wagen? Weibergepäd; v der Zeiten Schande!

Denn stumpfte Benus jeglichem Selben nicht So Schwert als Lange? spannte ben Bogen ihm, Und Arm und Muth ab, bag bie strengen Sieger, ein weichliches heer, erlagen.

Mein Zeng' ist jener Punier. Kapua Besiegte Canna's Sieger. In Wohllust fant Das heer ju Boden, bessen Fustritt Spanien, Sallien, Rom erbebt war.

Entfernt dem Lager bleibe das Beib. Und fern Dem Lager bleibe nichtige Deuterei. Dein Glüdeszeichen sep, o Krieger, Männliche Bruft und gerechte Sache.

Denn fangen Schwane fieben; und fiebenmal Dir Siegesgefange; brutet im herzen dir Des innern Porwurfs finmme Rrote, Kurien fingen bir in ben Schwanen. Dem Baterlande fließe bein ebles Blut Jum Friedensopfer. Frieden erkampfe bein Umlorbeert Schwert; und beine Lanze Sprieße zum schattenden schönen Palmbaum.

Krieg ift Entscheidung. Wer fie im Augenblich Berfaumt; es faum' ihn Erage, Bermeffenheit, Bergnugen, Stolz — er ift ein Rauber, Rauber und Morber des Vaterlandes.

Wie viel der Reiche, o wie so manchen Sieg Berdard Ein Damon, neidische Eifersucht! Europa seuszet drob, und Anaben, Mädchen erzählen, was Ich bemeine.

Ein schneller Zaudrer (Fabius hieß er einft) Beschwingt zu Thaten, wenn er zu saumen schien, Er eilet langsam, bis die goldne Reisere Frucht in den Schoos ihm sinket.

Des Cadmus Entel mogen im Streite fich Einander murgen; fuhre du offnen Rrieg, Mein Fethherr, und bein Lager werbe Reine Aren a ber falfchen Chre.

Umschanze Deine Zelte mit Pflicht und Recht; Um feinen Preis verlete bas beilge Wort, Das Du gegeben; Ehr' nub Treue Glanze Dir schoner als Gold und Perlen.

Ein Sieger, ber den himmel und fich verfcmur, Ift ein Beffegter; richterisch folget ihm Die stille Remesis und zeichnet Bas er berühret und Ihn zum Opfer. Dem Untersochten, der du ein gelbherr bift, Lag Joch und Ochsen; lag ibn die Felber baun, Und gonne seiner Saat zu wachsen, Daß sie dir reife jur Burgertrone.

Wenn werben meine Lehren erfüllet? Dann, Wenn alle Strome meines Germaniens Im Lauf umtehren und ber Abein fich Eilig guthe in bie Quelle walzet. Un einen im Kriege vertriebenen Landsmann.

Shallt mein freundliches Caitenspiel In die Ferne ju bir, Summara; fo vernimms. Der ich fonft mit bes Orphens Runft Mbein und Donan verband, fende ber Tone Madt Rad Selvetiens Thalern jest. Warum qualeft bu mich mit ben verlangenben Seufgern bin in bein Baterland? Rlagft ber Kriege Gefcid, barter als fichs gebahrt, Beich dir felber, mit Unmuth an? Lern' entbebren. Auch ich meibe mein Baterland Zwanzig längere Jahre schon. Bacous felterte bort; aber für mich nicht mehr: Ceres erntete; nur nicht mir. Langft entwohnet anjest Jenen Gefiben, gieb, Wenn bas Schidfal es fo gebeut, Nach Sarmatien id, ober ans fomarge Meer, Ober unter ben Beltpol felbit. Mein Saus ist ein Valast. Wo ich verweile, bin 3d gebobren. Gin Baterland Bird mir jeglicher Ort; Capfere finden es, Ober icaffen fiche aberall. Biel au febnend erflebft du von bem barten Glad Deine Scholle gurud, und baltft Dich vertrieben. Du bift, glaub' es, gemanbert nut. -Gingen Romifche Colonien Bu bewohnen bas Land, bas fie eroberten, Gen bu auch wie ein Romer bort. Und verbanne bas Leid. Dein ift ber Simmel ja, Der bich bedet, bie Erde bein, Die bein finchtiger Fuß, (auch bes Berbanneten Kug) betritt. Und fo lebe mobil! Bunderbar! Es erflingt dreimal die Cither mir:

Lebe, lebe getroft und mobil

Wirkungen bes Unglude.

Benn fcmer ber himmel, fcmer in Gestirnen bract Erträget Atlas, bis bas Gewolba felbst Danieberfinkt ju hertuls Gaulen; Alfo, Belabener, bu auch trage

Des Lebens Laften. Ungemach madet nicht, Es zeigt, wer gludlich ober ungludlich fev,? Und bedt im Rampf verborgne Schand' auf; Wen es erlegete, war uie tapfer.

# Beim Unbliet einer Katte bes Weltspftems.

- Steb, o Memmins, fiet ben munbernswürdigen Puntt hier, Auf welchem fett Jahrtausenben Cafare Kriege geführt

Than Mila . A bear , you got the first

- Und doch standen sie dort bei Abilippen die schreckichen Heere; Bor Berres Flott' erzitterte Nereus; so singet das Lied.
- Diefes Punftum theilet man fic mit Feuer und Somertern; Bon nah' und ferne fallen dann. heere ber Menfchen dabin.
- Ballfpiel fpielen bie Furften; fie folagen ben Ballen gur Erde; Aufflieget er; und jeder rafft, Bas er vermochte, für fic.
- Auf dem Puntt hier donnert der Zufall; feine Geschenke Berkauft das Glud; die Liebe schenkt Thalamus, Wiegen und Sarg.
- In dem Puntt bier find die Eprannen-Refter. Bo Jener Sich fiellte und verftellete, Capred liegt in dem Puntt.
- Hier regierten die Salba; Reronen sangen und tanzten; Hier bauete sich Abrian Seine Aegsptische Burg.

Und noch immer erreget der Punkt so heiße Beg erden; Bu Schlachten ruft die Ehre, sie Auft in das blutige Feldi

Arme Streiter! Ihr fcifft in einer mäßigen Urne; Ein fleiner Mudenfügel bedt Alles, wordber ihr fampft,

Habfucht zeih' ich euch nicht; in gar zu engen Sanalen Befchränten eure Wünsche fich, Nur um ein Punticen bes Puntte.

Ich bekenne ben Stols; mein Geift treibt hohere Bunfche; Bom himmel ftammend, fominget er Ueber ben Stanb fich empore,

Und durchwandert die Welt. Mein großes hans ift der himmel; Kein Erbenwinkel schließet mich Ein wie den raudigen hund.

Mein Ocean ift ber Aether; in ihm verlieret der Punkt fic. Mein Ziel der Bunfde, meine Bahn Ift bas Unenbliche, Gott!

## Das Ros vor Troja.

So ift es! Deutschland flirbt einen toftbarn Tob. Mit viel Gefahren, Leichen und Mabe baut Es sich sein Grabmahl. Sonder Aufwand Sollen die Trummer es nicht begraben.

Uns fomerzen Wunden, die mir mit eigner Sand Uns folugen, und fie nabren mit eigner Sand.

D Ervia, Ervia! unter Bettor Stundeft bu noch unerschüttertigladlic,

Satt' eigner Frevel willig bid nicht entehrt. Un beine Mauern stellte ber schlaue Feinb : Den Bossenschwangern Berg, bas Roß, hin, Das die erlesensten Arieger einschloß:

Und beine Jugend icherzte, bas Rof von Holz Beschauend; Saufen stürzten hinaus zu ibm, Und lauter Jubel scholl, je naber, Raber sie es zu ber Mauer rückten.

Denn also wollts die göttliche Schleung. Wer Bermag der Götter Willen zu widerstehn? Bergebens warnt und rennt den Spief ihm Lapfer Laofoon in die Sette:

Schon Inivfen Greise, Manner und Mutter fich Jum Einzugereigen. Anaben und Mabchen find In Arbeit, unter Siegegefängen Jauchend bas Roff in die Stadt ju förbern.

Die Inupfen Seile; Jene, mit Leitern tubn Aufflimmenb, werfen um ben erhabnen hals Des Rosses Bande; Jene schenken Raber ben Fußen bes zahmen Unthiers. Der reift die Pforte, jener die Mauer ein; Run steht es endlich auf der erhabnen Burg, Und schaut in Unglückschwangrer Stille Auf die Gebäude der armen Troja.

Ech, Saus des Priams! wardig des Untergangs, Das feinen Todfeind felbft in die Mauern gog. Ihr Burger, tonntet ihr den Sinon Nicht an dem tudifden Blid erfennen?

Bald also rauchten Pergamus Erümmer; spat, Bu spat nur ward der findische Phryger flug. O Alcimus, und immer werden Kindische Phryger ju spat nur weise.

Richt Ilus nur hat thörichte Sohn' erzeugt; Anch in Europa pranget ein Ilion. Wie mancher Simois und Xanthus Färbte von Troische Germanischem Blut sic.

An unserm Busen nahren die Feinde wir, An unsern Busen loden wir Feind' hinan. — Ein glanzend Ende! Sonder Auswand Sollen die Trummer uns nicht begraben.

# Das Kleine.

Alles Große beginnt Rleinen Beginns; Also dann endets auch.

In ber Sutte begann Jegliches Reich, Jegliche Konigeftabt.

Diefer braufende Strom, Rif er am Quell Bruden und Mquern weg?

Jener mimpelnbe Maft, War er als 3weig, Was er im Meer jest ift?

Alles machet mit ber Beit; Freuden, und Schmerz Haufet die Beit hinan,

Ber in Frieden und Krieg Kleines verschmabt, hute vorm Größern sich.

Wer in Frieden und Rrieg Aleines benutt, Ruget das Größte eins.

# Deutschlands Klagegefang.

Den Kranz von Rolen legte Germanien Bur Erd', und streuet Asche sich auf bas haupt; Ihr Antlit welfet. Ihre Locken Kliegen gerstreuet umber. Was tonen

für Rlageseufzer hoch zu den Bolten auf? Unüberwindbar: mächtige Königinn Der Bolter, figest du als Wittwe Nieder am Boden, und schlägst die Bruft dir?

"Bas athm' ich langer? Ich, die Berachtetet Des Feindes Bente, Bente der Spottenben, Ich ringe zur Geburt, und tann nicht, Kann nicht gebären. O welchem Schickfal

Erspar' ich mich? von innen und außen gleich Bebrängt, begraben. Neben einander liegt Macht, Ehre, Engend, Glüc und Würde. War es nicht Hohe, die mir zum Kall ward?

Bo find die Beiten, als ich der Erbe rings Gefehe gab, hinuber den Alpen, dort Am Belt, der Liber, an der Schelbe Beichsel und Rhone, wo find die Beiten?

O gebt mich wieder meinen gefürchteten Gistalten Balbern, wo mich ein Tacitus Lobpzies, und meine tapfern Sohne, Biebere Sohne bie Mutter fougten."

## Der Janustempel.

#### un bie versammleten Friedensftifter.

Ia ich gebente Deiner und weine. Was qualft bu bas her; mir?

Ich weiß es, baß bu taum noch Athem holft, Deutschland. — Weiß, bu liegest im Blut, gertreten, im Staube,

So lange jener Tempel offen steht. —

Shliefet den Tempel, o ihr versammlete beilge Quiriten; Funf Luftren hat und Mavors Wut geraubt.

Sollieget ben Tempel! Es hat ber Orfus trautige Schatten (Raum faffete bie Saufen Charons Schiff,)

Snug empfangen. Germanien raucht. Es trodnet bie Augen Der Burger fic an feines Saufes Glut.

Anderes hat er nichts, fie zu trodnen; Scothen und Barbarn Entriffen ihm fein burftig lestes Kleib.

Bas Rumantium einft, was Ilion, Argos und Thebe Un Roth erfahren, haben wir durchprobt.

Sinulos irret ber Somer; mit losgelaffenem gagel Durch bber Borfer mufte Bohnungen,

Durch begrabene Stabte. Das Kind, am Bufen ber Mutter Berichmachtenb, bradt bie Nabrungslofe Bruft. —

Ceres ichauet fich felbft und bie bungrigen Schaaren mit Born an,

Das ihre Frucht von Menschenblut ermuche. Grausam herrschte ber Cob. Den rafft' er in Eile; bem Andern

Berfagt' er sich; die Jungfran borfte nicht Unentweihet jum Grabe. Seschändet niedergetretne Leichname sahn die erusten Manen schen. Und wie im brennenden Balde die Glut, so wächset der Krieger Ruchloset Sinn und Frevel Jahr auf Jahr. Beithin matet bie Pest. Richt Deutschlands Fluren allein bract

Der Jammer; gang Europa mit ihm bebt.

Them?' und Soelbe, ber Rhein und bie Elb' und Bes fer und Donau,

3hr' aller Wogen hat ber Sturm emport.

Spanien foleicht mit finfendem Britt. "Auch Gallien finget

Triumphgefange swar, bod achzend nur.

Nabel weinet um ihre Kinder; der traurige Sieg weint Um tausend arm erschlagne seines Bolts.

Schließet den Tempel, o 3hr von himmlischen Pfeilen Erglahte, 3hr Frieden 6 boten, schließet Janus Thor.

Bannet hinein ben Rrieg, das Ungehener, und feffelt Mit hunbert Retten bem Altar es an.

Ihm ju Fußen bindet den Reid und die schredende Rache, Den brohnden Chrgeiz und ben wilden Born,

Bindet die Sabsucht vest; und ftoft der Pforte den Riegel, Und wälzet Ajar mächtgen Stein ihr vor.

Dann umpflanzet bas Saus mit bichten Sainen; auch Phobus Geschärftes Feuerauge find' es nicht.

Auf ihm ruhe die Nacht, daß Argwohn, Zweifel und Arugfinn,

Gewalt und Neid tein Rischen an ihm spah'. Palmen sproffen umber und der Delbaum. Sage die Juschrift Des dunkeln haines vor der Pforte dann: "Laffet den Tempel in Ruh. Der Gott von Junen ist Dem

bolb.

Der ibn in ferufer Ferne fchen verebrt."

#### Gebet.

Als fic die Friedens : Unterhandlungen verwirrten.

Welch ein Ende der Laft, die wir getragen, So viel Jahre getragen ohn' Erbarmung, Saft du uns bestimmet, o du der Menschen Retter und Bater.

Heilige, erfte Bernunft, die aus dem Chaps Ginft erfand das rofige Licht, und unser Dunkel fiebet, o bolde Macht, erfind' uns Solber den Frieden.

## Das Ungeheuer.

Unter Artadins ward ein Ungeheuer geboren;
(Mich bunft, es war bei Chalcedon.)
Seiner Muttet, (ein Weib, die der Stolz und Geiz in Verson war;

Den Bater mußte felbst fie nicht.)

Ihr foien bold das ladeinde Rind; nur redten bie Ohren, Bie Didas Dhren fich empor.

Sonft ein Affengesicht; und unterm häßlichen Rinne ... Dine ibm ein mabrer Eurus Rropf.

- hing ihm ein magter Eurus nicht.

Seine Slieder ftarrten in Kalte, wie wenn ber December Aus Sopthien geboren sep.

Ber es berührete, ftand erftarret. Es blinkte die gabne; tind marf die Augen bin und ber.

Bibriger Schaum ftand ihm porm niegeschloffenen Munde; Unruhig bob es fich, und fant,

Kraftles nieber. Das Bolt, Die Obern liefen gufammen:

"Ift es ein Mensch ? ein wildes Thier?

Lebt es?" - "Leiber, es lebt! (fo fprach ber gottliche Beife, Chrpfoftomns.) Sein Bater ift

pluro! Dod ifte fein Menich. Das heilige Baffer ber Caufe

Gebührt ihm nicht; doch geb' ich ihm

Einen Ramen; ber werbe mit Schen von allen genennet; Es beißt': bas talte Mein und Dein!"

Seitbem ward in Europa bief Ungeheuer geboren;

In Staatsgemachern bruteten

Sorgsam es aus die Diener bes Staats und nannten es anders, Und fauften ofter es - mit Blut.

#### Das Opfer.

Opfer flammen nicht mehr auf unfern heilgen Altaten, Seit fich ein Gotteslamm jur Sohnung gab;

Dennoch weiß ich ein Opfer, bas angenehm ju ben Sternen,

Und lieblicher als Weihrauch aufwärts fteigt.

Soll ich ber Opferer fepn? Ihr hoben, bringet das Thier bet, Das bafliche, bas talte Mein und Dein.

Reiche bas icharffte Reffer, o Anabe. Mit beiligen Binden Und Rrangen führt es festlich jum Altar.

Sprenget Baffer und ftreuet Salg. Du, gunbe bie glammen,

O Anabe, ja nicht mit Copressen an, Richt mit der Ceber; mit Baumen bes Baterlandes, und

bingen Chbrecher, Rauber, Dieb' und Morder bran,

Schaffe mir viel von bem eblen Gebilg. - Jest face bie Lobe Mit Schwefel, harz und Drachentugeln, wie

Einft fie ber Bel gu Babel genoß. Jest alle bie Ballen

Sophistifcher Staatsichriften oben brauf:

Schant, wie die Flamme ffeigt. Run, Ungeheuer, jum Altar! Entfühnend weih' ich bich ben himmlischen.

Singet den Opfergesang. Boblauf! - Es gischet bie Flamme; Die Funten sprubn; der Aether beitert fic.

Schaut! Sie finten hernieder, bes himmels beilige Jungfraun,

. Religion und Eren und Reblichteit,

Einfalt, Frieden und Seil. 3m Lange ber Grazien fowingen

Sie dreimal fegnend fic um ben Altar.

Bort ihr ber Seligen Lieb? Die Gestirn' antworten bem boben,

Dem fußen Jubel, Beld ein holder Duft

Steiget vom Opferaliar! Die Baume rings und die Biefen Erquidt ber Anhauch; schoner grunen fle.
Ift Elysium bler? Dort niegesehene Rosen!
Bin ich in Paftum? Blubt Symettus bier?
Dort Alcinons Sapn? — Geschut find eure Verbrechen;
Der himmel lacht; die Erbe freuet sich.

## 3mo Göttinnen.

Micht im Schlummer allein genießt ber Gichter Sottertraume; bem Wachenden erscheinet Auch Apollo. So trat mir heut am Mittag' Herrlich ein Bild vor;

3 wo Gottinnen. Die Eine weicht der hohen Pallas kaum an Gestalt und Königsgröße; Und der anderen weicht die Meersentsprungne Paphia selber.

Stolzen Ganges erschien die Kriegesgöttinn, In erschreckender Pracht; es klangen Wassen, Soldenes Erz erklang, wohln ihr Juß sich Orohender wandte.

Bor ber Bruft ben leuchtenden unanschaubarn Harnisch; auf dem Haupte den Helm. Es flogen An dem blinkenden Helm, gesiedert flogen Rauschende Busche.

In der Rechte bas nacte Schwert; die Linke hielt die Waage, worinn auf Einer Schale Alle Reich' Europens, und in der andern Tod und die Peft lag,

Schmerz und Ehranen und Grimm und Weh und Retten.— Ernsten, heiteren Blides trat sie vor mich; Doch mein Auge vermocht' auch nicht Ten milbern Blid zu ertragen. Ihr entgegen ericien im Lichtgewande, Glangender als der Schnea, und mit imatagdnem Gurt umgartet, die liebliche, die schlanke Göttinn des Kriedens.

Um ihr braunliches Haar den Kranz von Myrthen Und von duftenden Beilchen leicht geschlungen; Freude ftrömten die Augen, und die Lippen Liebliche Worte.

In der Rechte den Delzweig, in der linken Sions Nalme: fie ging der furchtbarn Göttinn Ftob entgegent "o Schwester, endlich, endlich, Seb' ich dich wieder,

Rad fo vielen der Jadee. Ach, bein Kleib ist Blutroth!" — Teaurig erwiederte ber Wölfer Themist "Matt von Strasen und matt von Jammer, Komm' ich vom Schlachtseld

Deutschlands. Strome von Blut find gestoffen! ... Leht, v Schwester —" Umarmend kuften beide Sich die Wange; so kuffen sich am Lanthus Glanzende Tauben.

"Laß die Gewand' und wechseln! sprach die muntre Friedens getrinn. Ich will die schweren Wassen Mir versuchen. Hinab den blutgen Panzer! Orobender Helm, ab!"

Und fie umwand ihn ringsum mit bes Delbaums Dichten Zweigen. Dem wilden haar ber Schwester Band fie Morthen und Beilden um und Ruhlungs Webenbe Palmen.

Jeho fehte sie sich ben schonern helm auf, Schwang das blintende Schwert in leichtem Tauze, Und verbarg es. Die Waag' in ihren handen Sproffete Rosen,

Sprofte Lilien: benn das Glud der Boller Tragend, wäget sie Fleiß und Lohn, ber Arbeit Mub' und sußen Genuß, Berdienst und Ruhm in Golbenen Schalen.

Und mir entschwand bas Bild. D daß die Schwestern, Spat vereinet, sich niemals mehr entzweiten! Daß tein Frevel der Mächtigen die Sottinu Wieder bewafne!

#### Der unauflösliche Anoten.

Nicht mit ber Scharfe bes Schwerts, mit Macht bes Geiftes. und herzens

Den Feind besiegen, ift ber icon're Sieg.

Bas der Sterblichen Sande ju baun vermochten, vermag auch Die Sand der Sterblichen in Staub ju ftreun.

Dies zeigt Eroja; Babplon bies. An ber Sonne getochet, Berfiel in Scherben es vom Sauch ber Luft.

Sank nicht einst der Colof? Du'sucht im neueren Eroja Das alte, Rom bes Romulus umsonst.

Sein Coloffeum fieht, und die Tempel fteben verbbet, Theater, Circus, Capitolium. —

Bas die Sterblichen baun, ift sterblich; moge der Bufall Es stürzen, oder Ehrgeig, Lift und Trug.

Thorichter Phrygier auch, der, auf die Stimme von Delphi Geftaget, jenen emgen Anoten flocht!

Ein leichtfinniger helb, ein Jungling trennte ben Anoten Mit Einem Streiche feines Jugenbarms.

Ob er auch lofen tonnte ben Anoten, ben, o Quiriten 3d Euch barreiche? Diesen Ewigen!

Solagt die Sande zusammen, und fnupft ein ehrliches Bundniß;

Bas Einem gilt, das gilt euch Allen, Eren. Komme der Macedonier dann; in Frieden und Kriege Besteht der Knote, den die Eintracht fount.

Sie felbst wohnet in ibm, und halt ihn gusammen; erprobe, Erprobe fic an ibm ein frecher Arm.

Meint ibr, er fep von Riemen und Sanf geflochten? Ein gartes Gewebe, bas-Arachne, Ballas felbst

Seidener weben nicht tonnte, bethaut mit himmlischem Reftar Bit biebern Seelen ihr gegebnes Bort.

#### Das Fenerwerk.

Nach gefchloffenem Frieben.

Die neuerfundne prächtige Flammen: Kunst Bill ich zu Eurem Ruhme, Quiriten, nicht Anpreisen, daß in Sinnesbildern Enre Berdienste zu Dampf verlodern.

Rein Ehrenbogen ftrale von farbgem Licht, Rein Feuerbrache neben Centauren fpruh' Mit offnem Schlunde. Die Malete Soll in die Lufte nicht aufwarts fteigen,

Und lofen sich in Sterne; ber Feuerball Richt über Wellen hüpfen und untergehn, Daß fürchtend-froh der Pobel jauchze, Und der beleidigte Strom errothe.

Statt foldes eitlen schreckenben Aufwands Pracht Beut mir der Aether schnere Wunder bar. Ich schaue sie umsonft, die schnellen Feurigen Welten, die droben weilen.

Um Eurer Arbeit Fruchte ber fpateften Rachwelt zu melben, laffet ein Feuerwerk, Last ein Erojanisch großes Grabmahl hier uns erbanen mit glubenben Fadeln.

Su seiner Flamme barf es Meronischer Morbbrande nicht; kein beiliges altes Ram, Kein Buchenwald erglub'; es seufze Keine Dryade um ihren Ulmbaum.

Bu'seiner Flamme haben wir Junders gnug — Hieher des Krieges schreckliches Werkzeug! Bringt Die Panzer her, und Helm' und Wassen, Schwerter und Spieße, die Riesensporne, Und jeden Schild, ber friegenden Uebermuth Beschützte; bringt Trommeten und Hörner, bringt Die goldnen Stiefel, die Soldaten, Unter Soldaten auch Weiber schwückten,

Und Scherp' und Gurtel; bringet die Fahnen ber, Standarten, Kriegeswagen und Kriegegeschoß — Was faum' ich? Bringt ben gangen Krieg ber, Bringet ihn ber, daß er auswarts flamme.

D Sonne, lang' verbunkelter heilger Glang, Sperions bes Mächtigen Sohn! Erborft, Erhörteft ie bu beines Dichters Klehend Gebet, o fo wend', o wende

Dein Stralenantlip mit dem verzehrendsten Lichtblid berab, und zunde den Altar an, Auf dem der Krieg, der wilde, tolle Traurige, schändliche Krieg zerstäube.

Dann reinige den Boben, o goldner Stral, Benn mit dem Schwerte du auch die Scheide selbst Berzehret hast; und Ihr, Quiriten, Seget dem Sonnengericht die Inschrift:

"Ber Einen Dolch, wer Einen verbannten Speet Aus dieser heilgen freffenden Flamme stahl, Wie Acan fep er ein Berfluchter, Unter ben Steinen des Bolfs erliegend."

## Das neue Saitenspiel.

Cauer wehten bie Lufte nach endlich entflohenen Sturmen; Frühling erneute bie Welt.

Da erwarmte der Busen sich mir; ju Jugend : Verlangen Rehrte die Seele zurud.

"Bare das Saitenspiel, das einst ich spielete mein noch! Gab' es Cerpsichore mir

Bieber; wenn fie mir nicht ein Schoneres fcentte! - Ber gehr' ich,

Schweigende Muse, zu viel? — Nur den Schatten der Kranze, die einst mich schmudten, erfleh' ich,

Richt zur Bierde für mich.

Meinem Memmius mocht' ich fingen ein Lieb, wie ich einft fang! -

Schweigst bu, wie Niobe noch,

Felsgewordene Muse?" - 3ch fab jum himmel, und fiebe, Wolken umringeten mich.

Blibe fuhren; ich bebt', und wie mir felher entriffen, War ich in anderer Welt,

Und mir fprach eine Stimme; fie fprach in bas innerfte het; mir:

(Meiner Gefährten vernahm

Reiner ein Bort.) "Undankbarer du, Alfatier, hoffft bu Reue Gefange von mir?

Da bu das Saitenspiel, das ich dir schenfte, gertrummert, Selber mit gugen gertratft.

Bift du der Jungling noch, der fich einft dem Apollo gelobte?
Sage, wie bift du veriert?

Unmuth raubete bich mir felbst; bu haftest bie Mufen; Alle wir waren bir fremd'.

Und verdieneten wird? Dich lefen Bataver und Franken; Rom felbft ichentet bir huld.

Und weil Neib bich neibet, fo flohft bu unfre Gesprache, Eratest die Cither zu Staub.

Undanibarer, und magft von une eine neue ju fobern? Statt Bellerophone Rog

Bable bas Rof Silens, und sprich wie der Pobel und schreibe Wie es dem Pobel gefällt. —

Dir nicht, einig bem Manne, fur den bu die Leier begehreft, 3hm nur fenden wir fie.

Bahre bas Seiligthum; es entfinkt bir, eh bu es benteft --

Bitternd erhob ich mich, und fieh vom heiteren Simmel Segelt' ein Schwanengespann

Bu mir nieder, je 3mei und 3mei; fie trugen ber Mufe Roftliches neues Gefchent

Mir in ben Arm, und huben fic auf und ichwangen fich viers mal

Rreifend in Luften umber.

Biermal jangen fie, Memmius, Dich, und kehrten gum Simmel,

Singend ju Sternen jurud.

Als ich die Cither betrachtete, glanzend in Stralen der Sonne Lilien ringsum befat,

Sab ich Deinen Ramen auf ihr mit himmlischen Bugen: "Memmius!" Memmius tlang

Sie von felber, und fingt, wenn ich ben Ramen ihr nenne, Simmlifder Somane Gefang.

## Die Verwandlung.

Un Memmins.

einen ber vornehmften Friedensftifter Deutschlands.

- Reine Bermandlung, Freund, die und die Dichter erzählen: (O glaube mir, dem Dichter!) war Ohne hedeutenden Grund.
- Battus murbe jum Stein; Lofaon wurde jum Bolfe; Bum Berge Atlas; Hoccinth Sprofte gur Blume bervor.
- Eine Weberinn ward zur webenden Spinne; jur Bolle Die Bellenfanfte Salmacis;
  Daphne jum grunenden Baum.
- Hore, was neulich auch mir felbft fur ein Bunder begegnet, Als ich am Ufer meines Stroms Memmins Thaten befang.
- Mitten im hochten Fluge des Lieds entschlüpfte die Cither, Wie gauberisch entriffen, mir Unter ben Sunden hinweg.
- "Rettet, fprach ich, ihr Musen, mir meine fiseste Sabel"
  (Und griff vergebens langte fich
  Meine bemuhende Pand.)
- "Mettet ener Geschent!" Umsonst! bie entsunkene Cither, Bom Strome fortgeriffen, schwamm Ueber den Fluthen dabin.
- Traurig fab ich ihr nach; und fieh! Terpficore felber, Die mir has Saitenspiel geschenft, Eilte zur Rettung herbei.

- Wie eine Kaube bestrich fie ben Strom, und tufte bie Salten, (Mein Innerstes durchdrang ber Ruß!) "Lebel" ip fprach sie, und stieg
- Eine Gottinn hinauf jum Olomp. D Bunder, ich fabe Die Cither fic beleben; fanft Sob fie, ein Schwan, fich empor.
- Bas ihr hals gewesen, woran mit himmlischen handen Die Muse mir den Druck gezeigt, Beugte zum halse des Schwans
- Sich hinuber; bas Saupt, das einft die Satte beveftigt, Jum Schwanenhaupte mand es fic, Ohne gespipeten Stolz.
- Weiche Febern umhüllten bie Bruft bes gottlichen Kleinobs; Die Saiten waren Fittige; Also begann er ein Lied:
- (Bas Die Cither gefungen, bas fang ein blenbender Soman iebt)
  - "Europens Restor, Memmius, Lebe Restorische Beit.
- So viel Febern an mir, Schneeweiß, im reineften Glange Die Gottinn mir zur Pracht geschenft, Lege die Parze dir zu
- An gludseligen Jahren, an glanzend , helleren Thaten" Entschwunden meinem Ohre zog Weiter bas schiffende Lieb.

#### Der Baum.

Du, ber die Balber liebt, ben ich in Balbern erfannte, Beicher Baum foll bir in ben hainen,

Die Aganippe bestromt, jum Dentmal grunen? Die Ciche Dir bem Burger? wie ober ber Delbaum

Dir dem Friedestifter? Die weiße Pappel dem flugen, Und die Palme bem nublichen Staatsmann?

Ober die Ceder dem Geift, der jum haben Aether emporfteigt?-Bable den Lorbeer, Muse. Dem Dichter

Biemt ber Lorbeer; und ichreib' in Apollo's heilige Rinbe 'Seinen Namen, und ichreibe bas Lob ein,

Das mit bem Baume machet, ben feine Sippe beleibigt, Den auch Jupitere Blibe vorbeigebn! -

Aber mas foreib' ich zuerft bem immergrunenden Baume, Belde feiner Gaben zuerft ein?

Sein holdfelig Gemuth, bas in nie umbunkelter Stirn glangt, Seine Sitte, die Genius: Anmuth,

Die sein Leben umstrahlt? Die Svaba, die ihm in Jeder, Jeder Sprache der Musen zur Seit' ist:

Denn wenn Gallier ihn, und Iberier, wenn ihn ber Euffer

Får den Seinen erkannte; so nennet Ibn der Romer zuerst den Seinen. Tullius. s

Ihn der Romer zuerst den Seinen, Tullius, Gracous, Oder in wessen Gestalt er erscheine. —

Beif' und bebend' in nublichem Rath, ber im Rechte ben Puntt trifft,

Und in ber Freiheit offenen Sprache Treffliche Worte ftromt, wie Jupiters golbenen Regen — Sollt' ihm ein Baum nicht bluben, bem Manne,

Den die Chre gesucht, bet nie die Chre gefucht hat, Die ihm Lugend allein guführte. —

Daphne, bewahre dies Wort, das ber Babrheit beilige Sand forieb,

Und dir Apollo's Leier verfündet. Grane mit diesem Wort, so lange die Dongu stromet. — Jede Napae, die dich beleidigt, Bleib' ein daurendes Jahr von jeglichem Feste gesondert! Wenn dir ein Satpr, wenn dir ein Bod naht,

Bufe der Satyr es fcwer in ben Bellen, ber Bod an bem.

Aber Ihr, holbfelige Nymphen, Schwestern ber Mufen, tommt! Schleicht ber mit filbernen Füßen,

Das ich euch meinen heiligen Baum hier Anvertraue. Befranzet ihn schon mit Rosen und Weilchen; -Nährt mit ambrosischem Saft ihm die Burzeln. Konnnt, ihr Nymphen, ich hänge die Sither an meinen ge-

liebten

Baum, und rub' in feiner Umfchattung.

Als der Verfaffer eine Geschichte seiner Zeit schreiben wollte.

Rach bem breißigjahrigen Rriege.

Des Noah Altar, als er ber grausen Flut Entstieg, die über Bergen, und Soh'n gebraust, Und dankbar seine Hand' emporhob, Einen Altar unbehauner Steine,

Beih' ich, o Gottinn, Dir, die mit fliegendem Prunflosem haar geht, landliche Bahrheit, Dit! Richt Parifcher, noch bunter Marmor, Reine Gebilbe von Scopas handen,

Rein Gold foll bich entweihen, noch Elfenbein. Der Einfalt Gottinn liebet die Ginfalt auch In Opfergaben. Erdenfrüchte Will ich bir opfern und reinen Weihrauch. -

Gehult in Balfam, athmet ber Leichnam nicht Leichnam: Gerüche? — Mifche ber Luge Erank Mit honig und mit Ambra, Duften, Um fo verberblicher wird ihr Gift uns.

Und glaubst bu, Frevler, ber mit Betruges Dunft Statt heller Wahrheit, Blatter und Bucher fullt, und glaubst, die Nachwelt du zu tauschen ? Sie, bie wie Meatus über Tobte

Sericht halt? Wenn Sie Thaten ber Ahnen wagt, Sie ftreift ber Borwelt Bilde ben Firnis ab, Und hast den Lagner, ber far Wahrheit Fabel ihr gab und ein Spiel der Farben. Sinweg dann, Larven. Ferne von meinem Blid Unreine Fama! Schmeichlerinn, beinen Rug Beracht' ich. Gufe Bulerinn, Lorbeer, ummundene Juge mablen,

Das mog' ein andrer! Lieber ergreif' ich ftill Den Spiegel, der unleidliche Wahrheit zeigt, Und werf' in bitterm hohngelachter Rieber gur Erb' ibn, und fit, und fcmeige.

#### Un bie Deutschen.

Unfre Nater, o Dentschland, meine Sorge! Waren nicht, wie wir jest find. Lies ber Borwelt Biedre Sitten und prage beiner Jugend Sie ins Gemuth ein.

Mittelglud ift bas goldne Glud bes Lebens. Breite nicht das Gefieder übers Rest aus. Nimm die hade jur hand, und übe beine Munteren Krafte.

Auch mit Wenigem, Wen'gem lebt man glacklich. Bu verschmaben den Reichthum ist auch Reichthum; Rüchtern : frohliche Armuth machet nüchtern, Kapfer und frohlich.

Krieg um Kriege zu führen, ist ein Wahnsinn; Um des goldenen Friedens willen führt man Kriege, daß in die Sichel sich des Schwertes Schärfe verwandle.

Sieh auf andere Lander. Biehn umher fie, Daß sie nirgend in aller Welt, als sich nur Fremde bleiben? Sie sehn das Ausland an mit Stolzer Berachtung.

Und du Deutscher allein willt beine Mutter, Aus der Fremde gekehrt, Franzosisch grußen? O spei aus, vor der Hausthur spei der Seine Hählichen Schlamm aus.

Rebe Deutsch, o du Deutscher. Sep fein Kunfilet In Gebehrden und Sitten. Deine Worte Sepu wie Thaten, wie unerschütterliche Felsen der Wahrheit. Eine feusche Bestalin, beine Cochter, Dien' am Heerbe bes Sauses, nicht am Altar Epthereens, bamit die Jungfrau wurdig Erage ben Brautfranz.

Bom erwachsenen Baume, nicht vom Strauchlein Sep die Facel, mit der ihr Hymen leuchte. Eine Manninn die Braut; die Schwieger fen ihr Mutter und Kreundinn.

Bucht und Ehre ben beiben hausgenoffen Beilig; ichnobe Gewinnsucht beiben ichanblich. Arbeit und bie Muse, Geschaft und Umgang Theile bie Stunden.

Deutschland, lerne ben Fleiß durch Preise fordern. Lob befruchtet die Seele, wie den Acer Milder Regen, damit die Saat im ersten Buchse nicht sterbe.

Ectes Gold und die alte Biedertreue Kehre wieder zu uns, daß Freunde: Seelen Sich den Freunden erofnen, und der Sohn den Liebenden Vater

Mit gebrochenem herzen, nicht mit falichen heuchelthränen bes Krofodills begrabe! — Reid ersterbe. Der Stolz auf hohen Stelzen Sturze zum Abgrund.

## Der Philippische Strafrebner.

Wer die ftrengefte Wahrheit fic Beibifd nicht, wer fie fich richterlich fagen barf, Solche Redner bat unfre Beit Bohl sehr wenige nur; aber der Tadler viel. Wiel ber Tabelnben, die fich felbft Nicht im Ruden, bie nur anderer Stirne febn. Beldem Grieden: und Erojer: heer, Welchen Städten entging je ein Therstes? Bächst Nicht in jeglichem Schlamme, wachst Nicht bas Vilzengeschlecht über: und überall? -Die dem Wanderer, wenn er fill Seine Strafe verfolgt, Rlelber und Antlig ans Taften, bie, wie Sarppen ibm Seine Speife beschmahn, beren, o Lofa, giebts Biele; viele der Gulen, die Blind für fich, fur bie Belt febenbe Falten find. Ihr Genoffe fep nicht, o Freund! Roden Romer bich an, werb' ein Dompflins, Cep Rafita, ber Biebere. Ernft wie Brutus, und ftreng, ftrenger als Cato felbft; Werd' ein Tullius; boch erft bir! -Richt von außen, in dir fange die Begrung an Deines Staates; in bich binein Birf ben Donner bes Rechts und ber Berebfamteit, Rom lag Rom, und die Belt lag Belt Bleiben; ichaue du nur gerad' in den Spiegel. Da - Steht der Gegner des Kapitols. Ihm entgegen tritt auf, ber ben Antonius Dief im innerften Bufen begt, Ihm entgegen tritt auf, halte Philippifche Reden, Bater bes Paterlandes! -

Benn der Tag die entschlüpft, wenn die das stille herz Schnode Gränel und Schulden zeigt.

Dann erhebe das Wort, fraget "Warum du dich, Du ein Edler, den Riedrigen

Jugeselltest? Warum du den Unschuldigen

Bürgtest? Keusche beleidigtest?

Jogst die Wohlust dem Zevs, Frevel der Tugend vor,

Gabst dem Pobel, der Buleriun,

Preis dich — Lictor, berbei! Denn der Beflagte will

Richt gestehen; die Fascen ber!" —

Also rede für Rom, und du wirst Baterlands,

Wirst ein Bater die selbst erst sepn.

## Un ben Schlaf.

Des Codes fanfter Bruder, ber, aus bem Reid Der Schatten schlupfend, nur dem gebrochenen, Dem sintenden, geschlofinen Auge Dammernd erscheinet; ein machtger Jungling,

Der jedem Rummer, der uns dem Gram entnimmt, D Schlummer, wende, wende den Bluthenzweig, Mit feinem lindernd füßen Balfam Sanft zu bethauen auch meine Schläfe.

Seliebte Sottheit, die dem ermudeten Gebein Erquidung ichaffes und Lebenstraft, Die uns den Ueberdruß der Lage Leife verwischt und uns neu verjunget.

Soon blinket bort ber frohliche Abendstern, Soon stellt die Nacht ihr glanzendes himmelschor In Reihen; auch Apollo's Sowester Tritt die uns nahere, sanste Bahn an;

Befiebert ruhn im Rocher bie fcmetternben Gefaugespfeile, benen bie Luft erflang; Der Stier mit heimgefehrtem Pfluge Ruht unb erathmet fich neue Rrafte.

Es schweigt die Welt; es schweiger ber Aether, taum Noch athmend. Holbes Schweigen! Und mich nur flieht Die Rube? mich, dem tiefe Schwerzen, Rlebenbe Sorgen die Brust zernagen.

Bas weilft du lange, fußer, geliebter Freund? Wenn je ich deine Gaben, (ich weiß es nicht,) Gering geschäht, verzeih' dem Armen, Der das Vergeben ju streng schon bufte. D tehre wieder, frome Bergeffenheit Aus beinem Fallhorn über ben Reuigen; Geuß himmlische Berauschung nieder Ueber die trodene Augenwimper.

Komm, fanfter Schlummer! Siebe, der lieblichfte, Der schänfte Mohn soll dir in den Garten blubn; Und mit den zartesten der Eranme Fülle die Nacht das geleerte horn bir.

In deiner Sole, wenn du der Rube vflegst, Soll nichts bich storen. Donner und Sturme nicht, Kein widriges Gefrache' erschalle Irrender Bogel; ein sanftes Murmeln

Des Baces, ber burch fpriegenbe Blumen raufct, Ein leifes giuftern, bas die Platane kaum Beweget, fausle dich zu eignen Lieblichen Erdumen, o holder Schlummer.

Wie wird mir? Juhl? ich ben Kommenden? Die Hand ersinkt mir. Schlingen sich um mich nicht Wie sanfte Fesseln? Komm', o Schlummer! Sehe die Harse beiseit, o Knabe.

# Fünftes Buch.

ફે

#### Die wiebergefundenen Lieber.

Dichter find ben Unsterblichen Werth. Ihr Freunde, mit mir frent euch, dem Frohlichen. Wieder, wiedergefunden sind Meine Lieder, an Zahl hundert. Ich weihe sie Froh dem Artisch en Inpiter,. Wie Pythagoras einst seine gepriesene Hetatombe. Warum soll ich Eines Theiles von mir, eines so großen Theils Mich nicht freuen? Die Jahre sliehn; Sonnen sinsen hinab; unter dem machtigen Zeitenrade, dem schnellen Tritt

Ihrer Roffe zerftaubt Alles in flüchtgen Stand.
Rur die Mufe, die Mufe giebt
Daurend Leben; sie giebt himmelbunfterblichfeit! —

Aber bir, o mein Bogelden,
Das, entschinfend jum hain, (führete bich bas Gluck,
Ober Eputh fus felbst dabin?)
Mich jum Baume gelock, wo die verwaiseten
Musenblatter ich wiederfand,
Dir, o Bogelchen, soll beine verdienete
Krone werden, ein ewig Lob.
Hat dir gleich die Natur jenes nachaffende
Papageien: Geschwäh versagt;

Streitest bu mit bem Sowan weber an Majestat, Noch an Glanze ber Lieblichfeit, Da in fleiner Gestalt bu nur gefällig bift; Coll bod meber ber fcmapenbe

Staar, ber bibernde Specht, noch auch bie liebliche, Taufenbftimmige Nachtigal

Did besiegen an Ruhm, mit mir unfterblicher Bogel. Und, o bu guter Baum,

Deffen grunender Schoos meine Gefange barg,

Baume Giner. Mit bir, Pappel, umwind' ich jest, Statt ber Lorbeern, die Schlafe mir;

Schamt' Alcides fic doch, als er bie Ungehenr lebermunben, ber Pappel nicht.

Der hohe und niebere Dichter.

Wenn bein Gefang, die Ceber, gen himmel steigt, Berachte nicht bie kleinen Gebusche, die Um Fuß des Pindus mir die Muse Gutig geschenket, ein enges Gartchen.

Dich franzen Flattus bichhende Aranze, dir Umschlingen sauft sie jenes erhobne Haar, Das Phobus selbst begeisternd sträubte, Und ein umschattender Wald von Lorbeern.

Denn als du jungft Gefänge dem Baterland? Erhobest, jauchte Pegafus felbst Dir zu; Bellerophon gab dir die Jugel, Und es antwortete laut die Echo.

Bon beiner Sobe blide jum Thal hinab Grofmuthig. Jebem offnete fic ber Weg Dabin nicht; Allen aber fließet, Wenn auch im Thale, ber Musen Quelle.

Dem Weltall ftromt die Quelle des Helikans. Bas dich erquicte, gönnest du Jeglichem; Rie schämote sich Pindars Muse Ihrer in Einsalt erhabnen Schwestern. Catullus Sperling ziemte bem Maro nicht; Jedoch gefallen konnte ber Sperling ihm: Denn an bem Sternenreichen himmel Leuchtet ber Mond und die Sterne glänzen.

Dianen weiht man jedes Gefdent ber Jagb; Der reichen Cetes beut der Apulier Die kleine Aebre. — Fließet endlich Richt auch ber leiseste Bach ins Weltmeer?

# Beifall.

Allen immer gefallen ift ein Gludsspiel. Benigen gefallen ein Bert ber Lugend, Benns die Befferen find. Gefallen Niemand Schmerzet und tranfet.

Soll ich mablen? Ich mablte gern bie Mitte, Bonigen gefallen und nur ben Besten. Aber unter Beiben, ob Allen ober Reinem? — D Keinem!

#### Die Zigennerinn.

Unfer Norden mar einft den Alten ein graufendes Ur: Land; Gelegen unterm talten Bar,

Deutsche bewohneten Balber; mit Polnischen Baren bewohnte Der Pole, bruderlich bas Land.

Alles erftarb für Froft; und unter biderem himmel Berbidten bie Gedanten fic.

Eicheln aß man, und Sicheln fprach man; wie Schollen bes

Wie Felfensteine scholl bas Wort. — Diese Zeit ist dabin. Wie unter milberem himmel Entsprang ein etwas milbrer Geift.

Schone Gedanken blubn auf Deutschen Fluren; es blubten Roch bolbre, murben fie gepflegt.

Also das Ausland auch. Ihm nahn Saturnische Zeiten! -

- Du freueft, Freund, und wunderft bich?

Herbeert ward, manbten Musen fich

Jede mit ihrem Spiel, hin jum lateinischen Ufer, Und fanden reiche Tempel bg.

Ther die fomarmenden Mabden, (bu tennft ber Flüchtigen Leichtfinn,

Die einmal auf ber Reise finb,)

Burben bes Beihrauchs fatt, ben ihnen Italien ftrente; Sie bagten ben Gott Terminus.

Alles versuchten fie, and Luft und Liebe gu mandern; Und frabten jeben Schleichweg aus.

Um nicht erfannt ju werden, ergriffen fie fremde Gewande - Sor' an, was neulich mir gefcab.

Als ich bei meinem Graffa die Cither spielte, so trat mit (Du fannst es glauben!) Elio por,

Eine Zigennerinn fie; fie folug die Combel der Ifis, Beiffagte mir aus meiner Sand,
"Lebft du lange, fo stirbft du fpat!" und fügte baju noch,
(An diesem Scherz erlannt' ich fie.)

"Aber ein Magrer bleibest du ftets." — Und naunte beim Ramen

Mic. Und — als Gottinn ftand fie ba! — Auf fprang ich: "o Gottinn, wozu die niedre Berhallung, Die beinen himmeleblick entweiht?" —

- Ladelno fprnd fie: "fo lieben wire! burch Lanber und Stabte,

Bobin uns unfre Neigung treibt, Banbern wir hin und her; neun Schwestern! Meine Gespielen Sind alle Eines Sinns mit mir

Unter Berkleibungen mancherlei Art burdmanbern bie Belt-

Jum großen Wohl ber Sterblichen.

Denn wie der Bind die Wellen, wie Er die Lufte beweget, Und fie bewegend reiniget,

Faceln wir auf ber Menfchen Gemath burch geiftigen Au-

Sonft moderten in Erägheit fie. Ceres freute voreinft, als fie auf Wegen und Stegen Die liebe Tockter fuchete,

Frobliche Saaten umber; auch wir ftreun frobliche Saaten Ind robe herz ber Menfchen. Wir

Beden ben Geift, und bezähmen die Bruft; bem Gefange ber Leier

- Horcht auch ber wilbeste Barbar.

Beber Alpen noch Strom, uns halt tein tobenbes Meer auf; Uns fcredet nicht bie bidre Luft.

Sin jum eifigen Dol, wir gehn jum ferneften Bolle, Das taum bie Sonne felbft befuct." -

Alfo die Gottinn; fie folug noch einmal die Cymbel ber Ifis Und war entschwunden meinem Blid. —

Bundre dich alfo nicht, wenn außer Italiens Grenge. Die goldne Tuba füß erflingt.

Belgen und Bataven rubren der Musen Cither; du bot teft

Noch neulich unfern Grotius. Und ein Sarmate felbft \*) fingt Orpheus Lieber; bie

Bagt mit ber Tiber Bettgefang.

<sup>\*)</sup> Sarbievins, ein Zeitgenof unfers Dichters.

#### Die Rathfel ber Dichtkunft.

- Auf ben Lafeln erblidest bu oft verbedete Speisen; Die subesten entziehet man Raschenben Fliegen zuerst.
- Ein grausames Geschöpf ist jene naschende Fliege; Den Honig, ben ihr Ruffel fog, Läst sie besubelt gurud.
- Alfo Momus. Er bohrt ben Ruffel in Attliche Baben, Und fest auf ihren Bohlgernch Widrigen Edel jum Dant. —
- Und bu garneft, o Freund, daß meine kleinen Gedichte, (Wenn etwa Rektar fie durchhaucht,) Ich vor der Fliege verwahrt?
- Oder den Pfeffer auch, das Salz, und den beissenden Effig, In zugedeckten Buchschen dir Reiche, das keines verdampft,
- Jener Anabe trug Punifche Mepfel verhallet im Rorbe; ,,Bas haft bu, fprach ein Gieriger, Lag mich burchfuchen ben Korb."
- "Hatte die Mutter gewollt, antwortet der Anabe bescheiben, Daß Jeder, was ich trage, sah"; Erug' ich es offen und bloß."

Alfo lag auch, o Freund, vor meiner Thure ben Riegel. Bu feiner Beit wird aufgethau; Aber erwarte die Beit.

Mancher liftige Fuche ermittert Diefes und Jenes. Er wittre bann; bas Innere Bleibet bem Dichter allein.

#### Un einen beutschen Schriftsteller.

Geb; ich neibe bich nicht. Bollfubre bas Wert und geminne Lafterung bir zum Lohn!

Eile ber Welt zu foenten ein Buch, bas Bertules felber: Raum zu tragen vermag. --

Wenn Wir foreiben, fo bringen Wit Deutsche mit angeliget

Blinde Sunblein aus Licht;

Aurzer Ruhm und ein langer, verbriefichet Edel verfolgt une, Dag man une nennet - gelehrt.

Bie die Taube der Benus, fo fleucht ein Blatt in die Lufte; Und fehrt nimmer gurud.

Bie die Frudlingsichwalbe; fie freut fich des freieren Lebens, Und fehrt nimmer jurud. -

Deutsche Natur ifis, hohe Gebaube von Bitt gu etbauen, Etwas in Allem gu fepn,

Mahler und Lodtengraber, Sterndeuter, Farber und Kanget, Gerber, Somibt und Poet,

Und wohl dazu noch gar ein Bote ber Gotter, ein Augur; Alles find wir und Richts. —

Deutsche Ratur ifts, viele Papiere mit offenem Munbe Musjumerfen, vergnügt.

Rafend lauft man bem Ruf in ben Rachen: es mare ja Schanbe,

Langfam ju ihm ju gebn. Und zum schnelleften Ruhm erschwingt fich mit Dabalus Flugel

Jeber tragefte Ropf,

Achtet der geile nicht, tennt nicht ben glattenben Bimflein, arauete nie fic bas Ohr.

Daber feufgen die Preffen von ungescheneten Schriften; Jeber Buchftab erfeufgt.

Serber's Berte j. foon. Lit. u. Kunft. XIV.

Und Italien lacht; hifpanien, jegliches Ausland Lachet, wenn man - und tennt.

Aber mir nahren ale Patrioten mit unferen Schriften, Motten und Rramer bafur.

Sey du anderer Art, o Geliebter, wenn bu Die Chre, Wenn du bas Baterland liebft;

Benn du dir rathen laffeff; p fteur' entgegen bem Strome; Schame ber Feile bich nie-

Behnmal glatte bie Tafel von neuem, und lege ben Finger An bie Lippe. Du darfit

Ihn bir blutig auch taun. And biefem blutigen Tropfen Springt eine Pallas hervor.

Wer von der fpatesten Welt sich Chre munichet, der ehre Selber die fpateste Best.

Dann laß Feinde verlaumden; es mag dein graufamer Freund bich

Tabeln; der Label versliegt, Und bir bleibet dein Wert. Dein Ruhm erwächst wie die Eiche

Langfam, die Pilje gerftaubt.

## Geschichte und Dichtkunft.

"So find wir alle Lugner! Und Reiner mag Unwiffend auch, der fagen Gefahr entgebn Bu taufchen. Eine Aettung bleibt uns, Eine, harpotrates Wint: Berftumme."

Richt alfo! fprach der weisere Diodor: Die Jungfrau, die der Gabe fich nicht erfühnt, Un Besta's heiligem Altare Schuldlos zu dienen; sie wählt den Gatten,

· Und franzt mit feuschen Früchten das Chbett ihm, Sich selbst anständig, und des Gemables Ruhm. Du auch, o Jungling, den die Musen Lieben, ermable Dir Ihrer Eine,

Chalia fep es, ober Terpficore; Sie fonget bich vor fährlicher Luge Schmach Durch fuße Laufdung. Fabel heißt fie, Dichtenbe Favel, und wird gur Wahrheit.

Mer tabelt Maro's Punische Dibo, bie Meneas fah? Sie reichet ben Lorbeerfrang Dem Sanger vom ertraumten Rogus; Luge ber Musen ist schon're Bahrheit.

#### Un einen furchtsamen Dichter.

Auch bich ladelte Phobus mit holdem Fruhlingesblid an: Denn deine Muse gefallt.

Und bu zweifeltest noch, ob bich auch gama begunfte? Freund, o verbanne bie Furcht.

Roftete nie bein Cenfor bie Quelle bes Pindug, fo ift er Pobel; und toftet' er fie,

Mar' er pin barus felbft und horas, er verbammte bein Bert nicht:

Ober mir lüget Apoll. Horche ben Zeiten umber. Laut bellt und ichnattert ber Umsinn;

Aber o finget ein Sowan Dir gur Seite; mas heischest bu mehr? Bahl' alle bie Dichter,

Benige singen wie bu. Manchem lachte bie Pforte Benufia's; aber nicht allen

Bar fie ju grußen gegount.

Mehrere preisen ben aunden, den graftschen Mund; bod ein Ring hangt

Ihnen in Phrafen bavor. Andere offnen ihn breit wie der Landmann. Breit wie der Landmann

Saen fie Berfe baber.

Andere jagen in hohem Galopp; und in Mitte der Bahn ficht Degafus icheuend am Sumpf.

Diefem fehlet die Runft, und dem andern Ratur, und bem Dritten

Fleiß, ber beide vereint. Denn vereint er fie nicht, und ubte bie Kunftlerinn Pallas Dich nicht in Bachen und Mub;

D fo warfft bu vergebens ben Pinfel, baf er gu Schanm wirb, Lufte verwehen ben Schaum. Freund, bich hat aus eblerem Thon jum fconeren Anblid Sunfig die Sonne geformt;

Schte Gesteine, mit Gold umfaßt, sind beine Gedanten, Deine Worte Arnstall.

3drtich weinet bie Elegie, und ber fteigenbe Jambus Rampft in beinem Gebicht,

honig ftromet dein Sapphischer Bers. — Bie manche ber Sanger

Logen ju Schwänen fich um,

Schlichen binein in die beiligen Saine ber Pallas und frachzen

Ewig nur Rtabengefang.

Diefem ichwillet die Aber; die Bruft ertonet; ein Aetna Stromet Flammen und Graus.

Andere pupen ben Bers, wie bie Aeffinn ftreichelt bie fcone Soldgebobrene Krucht,

Druden in jedem Wart ihn ans Berg, bis ber fage Gebante Bartlich um Bergen erftirbt. -

Freund, erftorbene Blumen, und faßteft bu fie in Smarago ein, Dber in lauteres Gold,

Du verfaufeft Leichen in golbenem Sarge; bein Epos Beult wie ein Jammergebicht.

D Salarin, was beine Geliebte nach Jahren ber Jahre, Das beine Dufe gebiert,

Mache ja, daß es lebt, und das Licht der frohlicen Sonne Schaue mit frohem Gesicht.

Ift es ein Anabe, fo werb' es ein held, der Thaten befinget, Ihnen jum Ruhme wie dir;

Ober ein Madden, und binft mit bem Ginen guße, fo bint' es Tangend mit zierlichem guß. \*)

<sup>\*)</sup> Unfpielung aufs hervifche und Stegifche Sylbenmaag ber lateinischen Sprache.

Gebrauch und Migbrauch ber Fabel.

Des Atrens Gränel, wie der Atriden Sas Und wildes Schickal, (glaubet es,) find auch mit Befannt. Wie meiner Jugend Fluren Keun' ich die heiligen, niesvergesnen

Gefilbe, die im frabeften Leng' ich ichon, Alls mich die Muse unter ben Bluthen des Belaubten Sains in ihre Grotten Weihete, reg' in Entjudung anfah.

Apollo's Saine, Berge ber Gotter, bic Parnag und Ida, Dindymus, Eputhius, Und Imarus und Narus; Ryfa, Schallend von Choren ber Baffariden,

Die schwimmenden Cylladen hab? ich gesehn, Das stehende Delois, Sestus und Abphus. Das Atlas und der Plejas Ursprung. Hab' ich vernommen, und sah Epbelen

Muf ihrem Lowen mitten im Prachttriumph; Und tenne Pelops Bater und Jasons Braut, Und Kolchis Schäpe; die Litanen, Wie den geftäßigen Erpsichthon.

Bekannt sind alle Frauen der Fabet mir, Medusa, Progne, Iphis und Pholde, Harmonia und Philomele, Merope, Herse, die siehende Sprinr. In Flammen fab' ich brennen die Semele, In vollem Rasen bort' ich Pasiphae, Das Antlih sah ich der Aglauros, Als sie bestürzet ein Marmor dastand.

Und foll bewundern, wenn in Apollo's Sain Ein Anabe Lordeern findet und Lordeern taut? Und singet mir von Midas Schickal, Ober vom Brantgam Anaxaretens,

Der ach vor ihrer Thur fich erhentte! — Rein! Befannte Mabrchen find mir veraltete. Der schwätt in Fabeln, wer ber Fabel Sitten unfundig, fie neu erft lernet.

So wenn ber. Gott der Gotter den vollen Rath Berfammlet; schweigend harren die Machtigen Auf seinen Bint, vergessend alle Bierde des Saales, und schauen Ihn au,

In feinem Blide fpahend bes Baters Rath — Der Pobel nur, ber Pobel ber Sotter, gabit Die Ampeln feiner Burg; bewundernd Winten die Fannen, wie foon bas glange!

#### Munber ber Liebe.

Wunderbar ist die Liebe, blind und sehend, Sehend, blind; in die Fern' am startsen brennend, In der Rabe, der langen nächsten Nahe"

Leise verlössend.

Reich an Ehranen, bei oft wie trochnem Gergen! Und in Thranen erglubt bie Zauberfadel, Die bas Licht bir entnimmt, und heftig lodernb Schneller zu Staub wird.

Weisse Rosen erspaht der fühne Rauber, Die er baib wie Biolen und Rarcissen Farbet. Setten enthüllt der schöne Amer, Selten bie Stirn sich:

Schwimmt fin Arodenen, flieget ohne glagel; Klein und machtig; er schieft gewaltge Pfeile. Deren Einer so oft bas Herz bes startften Nannes erlegte.

Meinest du, er perschieße sie vom Bogen? Ach ein minkender Blid, ein Hauch der Lippo Bar sein Pseil; und der Bogen zwo verschlungne Liebende Arme.

#### Das Erbtheil ber Menschen.

Las bekennen die Babrbeit und! Seit am Baume ber Enft, am Parabiefes Banm, Unfer Bater bie Schulb gebußt, Sind wir alle, wie Er, Choren. - Wir erbeten Unglacfelig ein Biteetheil; Suge Thorbeit. Es ward Bielen getheilet gwar, Aber Jeber empfing fein Loos. Saf ift, finget Sorag, Thorbeit an rechtem Ort; Doch nicht immer ju rechter Beit Sprieget Diefem ein Dhr, Jenem ein Sornden auf! Freund, verläugne bu auch benn nicht Dein Geschlecht. Du entfliehft; aber bir felber nie. Sier em Abein undiam Ganges bift : 1945? Du ein Menichengeschopf, Entel bes Abams bu. Alfo will es das Schickal, das bermaniente And bem Belfeften oft leife ben Schabel rutt, Dag bie Thorheit ein Lieb ihm fingt.

#### An einen Marcis.

Der Schönheit holbe Sabe, die Lieblichteit,; Die sich fo gern im mallenden Spiegel fcant, D welcher unachtfamen Jugend Fluchtigem Alter ward fie vertrenet.

Der Jugend Blume icauet in Stols umber; Den Burm verachtend, ber ihr im Bufen nagt, Mit allen Fruhlingeminden buhlend,
Siehet, bewundert und liebt fie fich nur.

D Freund, die Liebe, die fich im Spiegel taft, Sie, die ihr eigen Stralengebild' umfangt, Nur Schattenkinder tann fie jeugen, Sohne der Iphis, Janthens Löchter.

So einig du dir, wie ein Narcif, gefällft; So einfam liebst bu, ohne geliebt zu fepn. Auf dann! verlaß dich felbst, und mable Dir eine Gattinn zu echter Liebe.

Dier fieht die Braut, einst Mntter des blabenbsten Geschlechtes. Ihre Schwester, die Ehre, wird Begleitend fie, den haushalt führen, Und in den Armen des schönsten Weibes

Umlranzen Kinder, edele Thaten, Dich. Die Tugend heißt sie. Schon an Gemath und That Rennt dich die Muse bann; ich selbst will Edel dich preisen, so wie du schon bist. Nicht sterben mußt du welfender Rosen Cob; Richt altern, wie einst Epubaris alterte; Die Thoriun wähnte noch den Orfus In sich entbrannt, einen zweiten Paris,

Als fie bededt mit Annzeln hinanter flieg. Und Jene, die einst Flamme der Jugend war, Ach Lais weihete den Spiegel Traurig im Alter ber Göttinn wieder

#### Das flüchtige Wort.

Wenn gumeilen ein leichter Scherg, Benn mit Borten, die bir labenden Sonigfeim Eroffen, mir auch ein Salz entfubr, Freund, wie ftelleft bu bich murrifd und ungeftum! Bolfen beden bie Stirne bir; Dein gerotheter Blid fliehet ben Meinen; tief Rocht die Galle bir in ber Bruft. gallt im Scherze benn noch irgend ein Pfefferforn, D fo mutet bie volle Schlacht. Glaubft, Melone, bu bann, baf ich mit Tigerwuth Dich gerreiffen und freffen will? Sor' gelinde mich aus; mahrlich, es frummen bit Meine Scherze fein einges Saar. Bift bu Mann, fo empfang' Pfeile mit tapfrer Bruft: Beiberflagen erniebern bich. -Richts fliegt ichneller babin, als ein gesprochnes Bort, Salt du felber es nur nicht fest. Mit den Binden entfliegte, ohne gelagne Spur,

In ber Bephpre Baterland.

## Ginem, ber an ben hof ging.

Geh beinem Ruf nach! Aber vor allem weiß' Der Hofgebuld ein großes, uneubliches Gelübd', ihr fanftes Joch mit Sanftmuth All' ihre Laften mit Luft zu tragen.

Hof ift ein hafen; foiffe mit hoffnungen, Doch nab bem Ufer. - Wer fich dem boben Meer. Bu fehr vertraut, und jetgen Winden Leidet an Klippen Gefahr und Schiffbruch.

Berlaumbung ftellt die Rlippen; indeffen lacht Der Safen, bag du tuhn und so übel fuhrft, Und ringenm schwimmen beine Trummer; Seben fie einft den Gebieter wieder?

Den Sturm bezähme, wo du ihn leise fühlft; Ein niedriges verachtet, ein Kluft Gemuth Mag Ehre gern hinüber springen. Allen sep milbe; nur einig Dir hart.

Der gute Anf lieg! innig am herzen bir; Doch fremde fev bir jede vermeßne Stirn, Und wie bas Glud bie Burfel auswirft, Glanbe nicht, jeder der Gludeswurfs

Soll Dir gerathen. Purpur verändert oft Die Farbe. Sterne glanzen und find bedeckt; In Jahreszeiten theilt das Jahr fich, Also der hof auch in hofeszeiten. Der größte Theil des Gludes (fo mein' ich,) ift, Daß man dem Glude minder und minder trau'. Wer anverborgen gern' und lieber Ware verborgen, der Mann ift weise.

Du weißt, am hofe glattet ben Boben man, Um leicht zu fallen. Selber bie Stiegen find Bon Glafe, daß man oft hinauffallt, Aber noch ofter hinunter gleftet.

Doch mehr als Alles, achte genau auf Dich; Bas Du nicht felbst kannst, moge bas Schickal thun; Bergebens nagt am herzen Sorge, Schwerzen vermehren sich mit ben Schwerzen.

Der himmel broht mit Blipen; erwarte fie! Dich reizet Boblinft; Gile, vermeide fie! Dir schmeichelt Glud; trift fanft zurude. Waffen bes Unglude ertenen; lache.

Du bift in Gnaben; merbe porsichtiger! In Ungnad'; o fo liegest du im Triumph. Du wirst erhoben; steige langsam. Riedergebrücket; ertrag' es bengsam.

Der Feind verhöhnt bich; dente, du fahests nicht. Es ich mergt; es muß nicht ichmerzen. Was hauf ich noch Vergebens Worte? Rur durch Tugend Wirst du bestehn, nur in Tugend glucklich.

#### Poffnungen.

Wer ben hoffnungen fich ju fehr vertranet, Ift ihr Sllave; wie ober wird es werden. Mir geliebet bes fauftern Mittelgludes Daurenber Wohlfland.

Ber die Seele verschwendet, ift der größte Schmender. Ueber die Ufer gießt er mild aus Seine Bunfche. Des Lebens Glud und Beisheit Kennet nur Ufer.

Jener will in Bielem, in Allem groß fepu; Diesem bleibt, von Ersahrung vest beschränket, Stets ein nüchterner Sinn; im Aleinsten sucht er Daurenbe Größe —

Wer die Bogen ber Bruft, und Glads und Unglads Starme tapfer beherricht und weife lentet, Weiß, bag was die Schidung gewährt, fie uns and Konne verfagen.

#### Berschwiegenheit.

Beim Bein, fo fagt man, jeiget bie Seele fich Wie Glas durchsichtig. Freunde, das fen fie niel' Dem ebleren Gemuthe wurden Fenfter ber Bruft nicht umfonst versaget.

Berhullen muß die Wolfe bes Schweigens uns Des Bergens Liefen. Was ber Senat beschlof, Darf nicht der Pobel wiffen. Dein ist Sicher das Wort, das die Junget währet;

Dein ift es nicht mehr, wenn es ber Lipp' entflod. Auf Reden folgen Reden; ein Mundgefecht! — Entflieh ihm, Freund, die Waffen Uingen; Rufe die Junge jurud bei Zeiten.

Mer weiß, was hinterm Ereffen bir hannibal Für Liften ftellte? Unter ber Rofe felbft Sep nicht vertraulich; mancher fcmatte Unter ber Rofe fein hetz und Glud weg.

Ein andrer foll verschweigen, was bu verrathft? -Auch beinen Unmuth trau bem Arfader. Obr Nicht an; im Berzen, wie im Grabe Lieg' und verweje ber tobte Unmuth.

Ach, herz bes Menschen, Grube, die Mel verbirgt! Berlaumbung, Unrecht, Schmahungen, gorn und haß Und Rache — Balsamirte Leichen, Liegt und verweset! mit euch ber Reib auch!

## Der milbgewordne Dichter.

Der in rascherer Jugend tühne Pfeile Schoß aufs Punische Oht; bem Juvenal einft. Seine Aber erglabte, wie der Bacch'a Facel emporstammt;

Dem bann Flattus die Bruft, von Eifer tochend, Mit dem Gelg bes gelindern Spottes murzte, Benn Lucilius gurnend ihn — und ernft ihn — Perfiu's weckte;

Niemand icont' ich; wer mich herausgefodert, Sollts entgelten! Die Pfeile vot: und rudwärts. Flogen; ich ging, ein Stachel: Pgel, ringsum Spigig gewafnet.

Manche helben erlagen. Jener Tiger, Dem die Jungen geraubt find, wütet mindet. Nemesis ward ich Diesem; Andre fühlten Blutig die Geißel

Eben einft, ba ich neue Pfeile weste, Sant die hand mir; erschlaffet bing ber Bogen. Milberer Sinn umwandelte den Bolf zum Wolligen Lammeben.

Meinen Buefriem tenn' ich nicht mehr. Es jundet Kaum ein Funte des Streits, so spreng' ich Buffet Ueber, und gebe nach; die Leier spielend, Wie ein Sabiner.

herber's Werte j. icon. Bit. u. Aunft. XIV.

Mein Gefang ift ber heilge Sain, bes Thales Stille Blume, ber Sügel Quellen, ober Grazien: Schwestertanz, und meiner Jungfrau Seilige Anmuth.

Lebend mir, und den Wünschen abgestorben, Trag' ich still im Busen so Glud, als Unglud Mit mir; fürchte Keinen und werde leinem Schwächesten furchtbar.

hart beleibiget tenn' ich nur Verzeihung.
Stumpf geschmahet; es zupft mich Der und Jener Oft am Barte; doch Ich bin des Androflus
Freundlicher Löwe.

Starb die Ader in mir? Und bin ich jedem guchs gestorben? D Simfon, greif, ergreife Beide Saulen und wirf das Saus auf alle Sondbe Philister.

Bergessenheit.

Erind aus dem Lethe; trinte vom Giftstrom nicht Des Stome 61 Lethe fulle ven Becher die, Das: wein; bich Neid und Bosheit qualeng, Gust Bergestenbeit das Geficht dir

Des Unmuthe fanft entnehme. Mit Milbe fcmudt Sich ernfte Starte. Rache ber Beiber ifte, Medeens Rache, Die bem Feinbe Giftigen Erant und ben Dolch bereitet.

Du fep ein Mann, und halte bie Bunde nicht Mit scharfen Rägeln offen. Den Butenden Aunft bu mit Einem Borsap strafen, Den du bir selber gelobst; ju schweigen.

"Die Bunbe blutet!" Somerzender blutet fie, Benn bu fie aufreifft. Aber geheilt ift fie, Benn du die Sand dem Feinde reicheft, Heiter im Blic, mit versohntem herzen.

Als mausloschlich einft in ber Jund Bruft Ein Feuer brannte, Alfon, dir zum Weh!, Bon ach wie kleinen Funken glubte Fressend die Flamme! Bon Einem Apfel.

On, Freund, ernahre nicht die verborgne Glut, Und taue nicht die bittere Wurzel fiets Bon neuem wiedet. Das Vergangne Sev bir vergangen; wie oder icherze Den Gram, ber mutend bir an die Seele fallt, hinweg mit Freunden. Gib ihn dem Zephpr. hier Rimm meine Leier und bezähme Singend den Lowen, ber in dir anfbrullt.

The second of th

And the state of t

#### Absagung.

Bleibet hinweg von mir, ihr lebenben Felfen und Skine Aus Deutalions Sand,

Die je fein Amphion mit feiner Leier befeelte, .....

Faft mar' ich gefangen; boch mir gerriffen bie Banbe, Wie von ber Flamme verfengt.

Ja 36r fend es! 36r fend bie Belfen bes ewigen Rechtes, und ber gebietenden Pflicht.

Eure Augen find troden von Thranen; es fennet die Bange : Rie ein Lacheln; es fowillt

Nie euch die Galle; die Bruft kennt keine Sturme; bei euch ift Alles fo rubig und groß! —

Glaubts, Pifonen! ich nicht. Mich hat bie Erfahrung gelehret, Und ich vertraue mich ihr. —

hort Ihrs, beren Eugend in Wolfen wandelt, und bie ihr Nieben bas Leben verfit,

Anfgeblasene, bort. 3ch mende mein Schiff in bie Bellen, Bin in bas freieste Meer,

Bo es in Winden spielt, und fich ju fichern bem Sturme | Ruber und Steuer bebarf.

Eine Beisheit ift meine; (bewahrt bas ftille Geheimnif!) Daßigung mitten im Brauch

Und im Genus. Mich füg' ich ben Dingen, ich füge fie mir an, Ohn' anmaßenden Stoly.

Ift jum Lachen bie Beit; ich lache mit froblichen Freunden; Rettet mein Gifer ibn jest,

Cifr' ich. Ift es bie Beit mit ihm zu weinen; ich weine Bergliche Ehranen mit ihm.

Menfc bin ich und ein Menfc will ich gang in Leiben und Luft fepn;

nirgend ein Stod ober Feld.

# Die Gegenwehr,

Whe einen ferdnen Krng, der im Stande rollt, Laß dich von niemand mälzen; und deut den Griff Dazu nicht dar, daß man dich werfe hin in die Saffen, ein Spiel der Knaben.

Nur trage Seelen finten in Furcht hinab Bor frember Sage. Keinen Gerüfteten, Kein mannlich herz ichlug fie zu Boben, Daß es vor flüchtigen Borwurf bebte.

Bas find dir leere Namen? Sie find nicht On. Mit Dir zufrieden, ochte des Bolfes Bahn, Sein blindes Urtheil, seinen Laumel, Wie das Gebrause der Bafferwogen.

Durch feine Bengung tannft bu bem Lafterer Richt ftete entweichen; machtiger wirft auf ihn Ein Gegenstoß. Sahr, alfo fort Du, Lapfer ju handeln, und ju miffallen, Un einen jungen Belben.

Schame bich nicht, o Guelfe, beines Lehrers Wint zu folgen. Auch Romulus gehorchte Seiner Acca; Evanders Pallas folgte Seinem Accates.

Alle bedürfen wir in jedem Alter Jest der Sporne, des Zügels jest. Vereinte Racht gebietet. Ein doppelt Ruder fördert Schneller-das Fahrzeug.

Unter bes Argus mifgefall'gem Auge Bare Jupiter nicht jum Stiere worden, hatte nie, ein Berbrecher felbst, die schärfsten Blipe verdienet.

Schlinget ber Ephen nicht fic an bie Eiche? Prangt bie Tranbe nicht ficherer am Ulmbaum? Bacous feloft, er gehorchte feinem Führer, Bis er, ein Gott, fam

Rebenumtrangt; es jauchzen um den Sieger Frobe Chore; ber Indus sammt dem Ganges Hulbigt' ihm; der Olymp empfing den Freudes Geber Jacous.

Auch der Pelide ward in Chirons Sanden, In Theffalischer Sole, was er Dir mar, Trojal — Sperchius Fluth entgegen, seinem Schneidenden Eislauf, Thieren entgegen, jest mit Wurf und Pfellen, Jest mit Armen — ber Lampf ward Jugend Spiel ihm; Kehrte bann bom Jagen, vom Lauf etmattet,' Wieder der Jüngling;

Nahm der Centaur ihm ab den trummen Bogen, Reichend ihm die gestimmte Leier. Lethe, Sprach er, liebliches Kind, die Macht mit Anmuth Weise beherrschen.

#### Au einen Krieger,

der sich zur Rechtswissenschaft zurückwandte.

Du wechfelft alfo Baffen'bes Mavor's mit Der Chemis Bacherif, bie hu gur Braut bir mablit ? O mehr als Gun die, Gellebter Wahre die Brgut por bem goldnen Regen.

Ein Chebrecher, wer bas Gefet entebet, Ein Auppler, wei's um fcanblicen 20hn verkauft. Spur auf ben Rechtspunkt im Berborgnen; Aber nicht auf im verborgnen Beutel.

Das Eble fer bir iber bem Rubliben: Bas bich bestäche, wage nicht anzuschaund) on Auch auf bem Richtstuhl fep ein Arieger, Der mit dem Schwerte der heilgen Themis

付选 800

Das Mngeheur, bis frestende Aduberbrut; Das Bortgejant in jeglicher Solo frest in in Bas lange Jahre folan verwirrten,
Schlichtet und ordnet mit Einem Blide

Der eb fo Prator, wenn er, ein gatger Argt, Des Beches Gebrechen beilet. Er bunnt hinweg Bon feinen fiechen Ebbedtranten Sowindsucht und Fieber und Pest und Armuth.

## Pothagoraifde Denkfprude.

Das des Heiligen unnennbarer Rame Dir im täglichen Branch gemein nicht werde, Trage Gott, auch im schängegrabnen Steine, Nicht an dem Kinger.

Ruttle nie ben tochenden Topf. Das Fener Theile nie mit bem Schwert. Damit im Glase, Du die Hefe nicht trinfest, printe nie zum Boden das Glas aus.

Rie erniedere du der Staaten Krone, Bandle nicht auf des Pobels Heeresftrage, Speise nie Gerichte mit schwarzen Schweifen, Speise das Berg nie.

Fremde Becher erfaß' auch mit der Linken Rirgend. Spring' im Laufe nicht übers Ziel bin. Schau beherzt in den Spiegel, nie befarchtend, Was er dir zeige.

Auch bem Feinde rupfe ben Bart nicht. Reiche Deine Rechte nicht balb. Den Gottern weihe Reinen Trank; und donnert der himmel, finke Rieber jur Erbe.

#### Die Urne bes Minos.

Dem Richterstuhle bleibe ber Zweitampf fern, Bo gegen Golb mit Eisen ber Richter tampft; Ble oft erlag fein schwacher Stahl schon Zener gefürchteten goldnen Schneibe!

Mein Sphynx spricht heller. Ferne dem Richterstuhl sep Bertauf der Stimmen, schmählicher Gunstverlauf. Den höchten ungerechten Richter Straft' und verhannete einst die Scherbe.

Pech find Geschenke. Reine gewaschne Sand Berühre sie. Der goldne Becher glanzt Auf jenes feilen Richters Tafel Ihm zur Berbammung. In Ruhme glanzet

Das fleine Salzfaß, das des gerechten Manns Bebergte Armuth preiset. — Bohin im Streit Nach eigenem Sewicht die Waage Sinket, da sinke sie bin dem Auge

Der, bie fie balt, ber febnben Gerechtigteit! — Dann rub bas Meer bed watenben Wellenftreits In feinen Ufern. Biele Alagen Sat es verschlungen ber armen Wittwen,

Der Baifen, beren Segel hinunterfuhr Im Schiffbruch. — Richter! werde des Streites Argt, Erforsche tief der Krantheit Quelle, Define die Ader der Patienten. Richt Manlins, auch Lalius Urtheil nicht Gefällt mir. Tugend wohnt in der Mitte. Furcht Umgebe rings die Gnade. Ca'ro Werbe mit Atticus Freund und Bruder.

Den Stab zu brechen faume. Berhulle nicht Das hanpt zu balb; noch schlachte bie Sachen ab In Laufes Mitte. Todesbuchstab Machet erseufzen; auch du erseufze.

Gar bald begrabt man Leichen; die Manen ruft Man nicht sobald ins Leben; es komme dann Ein Symmachus als Fischbaupt wieder, Bilbe zu schreden so Wirth als Gafte.

Berehre ben Allsehenden Richter. Einst Spricht er auf Iris Wolfe das Urtheil aus; Und wenn die Rache saumt, vergilt sie Jegliche Stunde mit hartrer Strafe. M`i-l v.

Du, ber uppigen Muthe bie Fauft umberwirft, Und mas heut er vermag, nach hundert Jahren Roch zu konnen erhofft; fieh her, und bore, Sore den Milo.

Ans Krotone bin ich. Die Fauft erlegte Statt bes Beiles voreinst den Stier mit Einem Schlage. Kennest du mich? Dem Greise sinken Matter die Arme.

So faut Phaethon einst vom Sonnenwagen; So Antans. Es warf Alcidens Arm ihn Lodt danieder. Mith haben Gotterfohne, Jahre, gebändigt.

Der ben Abwen erschlug, entweicht dem Wolf jeht ! Träum' ich, daß ich es war, von dem die Sage \ \ Melbet? Ober entsich ich mir? Ich suche Mich in mir selber.

Was beweinet ihr dann die flichtge Rose, Wenn die Eiche zerfällt? O Jüngling, nube, Rube weise der Jugend Kraft, und dent' ans Kommende Alter.

# Gleichgültigkeit.

Ja Freund! verachtend tret' id mit eblem Stoll Auf Manches. Soll ich — fage, warum foll ich Dem Murmeln des Gerüchtes frohnen? Und die geschwähige Zunge fürchten?

Mich freun, wenn jest mich billig ber Pobel lobt? Mich gramen, ben unbillig ber Pobel schmaht? Richt Dies, nicht Das ist mir geziemend; Ruhmliche und Schandliches auf dem Fischmark

um Eine Munge taufen, bas mag ich nicht! — Db tabelnd ober preisend er auf mich zeigt;
In meinen Mantel eingehüllet,
Geb' ich hindurch ibn, wobin mich Milicht ruft)

## Genuß bes Lebens.

Lebft bn? ober fchiebeft bu auf zu leben? Leere hoffnungen webt, wer jenem gaben Erauet, den uns Lacefis oft mit fonellem Finger zerreiffet.

Aurzen Laufes eilen babin wir. Flüchtig, Gleich dem Bogel und Pfeil entflieht der Tage Jeber, der der lette nicht ift. Der lette, Exaurige dauret.

Als geboren wir auf die Erbe tamen, Kam ein Schatte mit und; der Schatte mächset Bor und hinter uns ber, bis selbst als Schatten Wir in die Gruft gehn.

Bie jum Brunnen ber Arng, bis unvermuthet Er als Scherbe zerfallt, fo fcleicht bas Leben Jum Berfalle. Geneuß bas Seute; morgen Bift bu gewefen.

## Un einen romischen Pralaten.

Die beilgen gafcen bietet bir ganus bar; prallat ber girche. Leine bie Romermacht Durch Gute milbern, leine Wurden, Geiftliche Burben, mit Sanftmuth zieren.

Der ift ein herricher, ber bem Beberricheten Gefällig mirb, als mare ber Riebre Er. Die ftolje Stirn, die fich in Unmuth Faltet, verrath ein Gemuth, bas Knecht ift.

Du mach' am Steuer, dag bich bie Binde nicht Auf Klippen treiben ober auf tottern Sand; Doch wenn du hinten madft bem Schiffe, Lag auch zuweilen bas Borichiff fchlafen.

Die Chre ichwist und frieret; fie findet ftets, Und bringet Sorgen. Sese dein Serz in Ruh,, And habe Did, so wirst bu alle Glieber des Gangen mit Einem Willen

Regieren. Ber nicht über fich felber Macht Gewann, ber bient fich felber. Elende Macht, Die jedem eignen Irrthum frohnet, Und in Begier und Gewohnheit Anecht ift.

Sefepe giebst du. Wisse, was du besiehlst, Und thu zuerst es. Königen folgt der Troß, Dem Keldherrn der Soldat; Lokurgus Lebte vorau, Lacedamon folgte. Borbilber zwingen; Borte belehren nur. Durchschau geheime Bintel; bu aber fieh Der Welt zur Schau. Des eignen herzens Eugend entstammet; die fernsentlehnte,

Die man ans fremden Graften und Solen ftabl, Berdampfet. Sep dir felber, nicht andern hart. Ber Sertules Gefahren andern Mußig gebeut, und dem Mattgejagten

Befiehlt ju burften, weil er bie Quelle felbft, Ein Afrifanischer Drache, mit Gier umschleußt, Der ift ein Ungeheuer. Furften, Bannt die Gewohnheit und werdet Menschen.

#### Die Mutter ber Dinge.

Meulich, als ich im hain am Quell ber Nomphen Saß; (es flageten mir zu Fißen weinend Ihre Stimmen; es seufzten überm haupt mir Winselnde Winde,)

Da ericien mir ein Bild. Die große Gottinn Stand vor mir, mit gethurmter Krone; ringsum Flog das haar um den offnen, weißen Bufen — "Schreibe!" fo fprach fie,

"Dichter, schreibe, was Ich, die alte Mutter, Als Geseth ber Natur dir sprach und flagte." (Wie das Rauschen des Stromes, der ins Meer sturgt, Tonte die Stimme.)

"Thoricht Woll! Es begehrt, was ihm verfagt istl Dieser Kraniches Sals; bes Nalhorns Nase Jener; Dadalus Flügel der; ein Andrer Jahre der Hindinn.

Saft du Kraniches Sals, fo-hab' auch Kranichs Flügel. Bache wie Er, und fep bes Jägers Raub. Ale hindinn erdulbe Durft und Winter Bis dich ein Pfell trift.

Bas ich fagte zusammen, trennet niemand; Riemand füget zusammen, was ich trennte. Zeber sey mit dem Seinen froh und gludlich, Wenn er es fepn will. 11

Bas ersinnet ihr euch für eitle Namen? Ich war Pprrha, die Mutter-Eiche mar ich, Deren Schoos euch gebar, und mar Prometheus, Der euch das Licht gab,

Jenen himmlischen Funten, Euch gur Flamme! - 3ch umglattete ringe bie Leimgeschöpfe, Sof euch Stralen ins Aug', erhob bas Antlit Euch zu ben Sternen,

Und verdedte bas herz Euch. — Bunfct ein Cables Andern Fenster der Bruft, fo ofn' er Schaamroth Seine eigene Kammern. — Eine Bunge Bard euch im Munde,

Ihr Zweizungler. Bur Unschuld und jur Gute, Bum aufrichtigen Sinn erschuf ich Menschen; Und sie brullen, als Low' und Stier; sie heulen Mich wie die Wolf' an.

Ueber Rade der Menschen tennt der Ortus Keinen größeren Grimm: fie wurgen selbst fic, Unerfattlich im Haben. Raum der Wiege Windel entfommen

Ift dem Anden ein Reich, die Welt nicht weit gnug! — Gold, bas icablice, bas die Augen blendet, Barg ich unter den Boden, und fie fuchen's Lief in ber Hölle. —

Alle Grauel ber Nacht in Eptheree'ns Kammern oder Lyaus ded' ich schaamhaft Ju mit Dunfel. Sie schanden, sie entreißen Sich ihr Geschlecht selbst. Meine schone Gestalt, die ich der Jungfrau Schenkte, gnüget ihr nicht; sie heuchelt Schönheit Sich mit Giften ins Antlin. Jahr' und Jahrszelt Wirren die Thoren.

Micht die Rose des Maps, die Binterrose Duftet ihnen. In Goldpotalen rothelt Ihnen faber der Bein. Im Spiegelzimmer Quillet ein Luftbab.

Jener Baterich peitscht bas Meer mit Ruthen; Dieser brobet ber ibm zu beiffen Sonne Seinen Pfeil, und bem Meol Badenftreiche — Alle verklagen

Mich! D Thorengeschlecht, du Handvoll Erbe, Haft du also vergessen deines Ursprungs, Daß du Staub und ein wenig Hauch und Luft bist? Haft du vergessen

Deiner Mutter, und eilft jum Untergange? — Aber, heilige Themis und o Gottinn, Die bem Frevel im Ruden folgt; ich nehm' ench Beibe zu Zeugen —"

Seufzerohinderten jest das Wort der Göttinn; Sie verschwand in den Hain; der Hain erbebte, Kraurig rauschte der Strom, und um mein Haupt fand Gräßlicher Schauer.

## Die Begrabnifffate.

Des Lebens Fabel, minber und mehr berühmt, Des turgen Lebens Fabel ift ausgespielt Bon Ench, ihr Todten. Guer Pallaft Ift ein verschloffener enger Sarg ibt.

Und Riemand von ben Taufenden ftoret noch Dem Rachbar feine Rechte, fein Eigenthum; Der Feind baneben feinem Feinde, Streitende Bruder in Einer Urne,

Die feusche Jungfrau neben ber Buhlerinn, Der Chebrecher neben dem Chemann, Der heilige junachft dem Frevler, Lafter und Tugend, fie find beisummen

Begraben. O mas ftreitet im herzen mir? Geheimes Bort, erbrudeft, erbrudft du mich? Und barf ausreben meine Junge,
Bas fich im Bufen mir fluthend malzet?

Du faumft, ber Gottheit Sprecher? und fühlest nicht Den heilgen Pfeil, der bich zu enthüllen zwingt Die schredliche, die fuße Wahrheit Ueber der Afche ber Abgeschiednen:

"hier liegen holl und himmet, im engen Raum Bermifct beifammen." Reben bem Unfraut foldft Der Beigen; unter biden Dornen Reimen die Lillen funftgen Frahlings.

D icone Jahrszeit, wenn fie erwachen, wenn Bas hier in hoffnung feimet, zur Bluthe fproft. Du Bett ber Auhnden, milbe Erde, Eriefend vom Thaue der begren Welt einft.

Benn auferwacht, was bier in Erwartung foldft, Gefat in Thranen, reifend der herrlichkeit; Und überglangt die Soun' und alle Glangende Sterne mit innrer Burbe.

Und neben ihm ein Dunkel ber Solle, wo Die Racht herberget! Schape bes Bornes, find hier auch begraben, wo ber farre Freveler reifet jum zweiten Lobe.

Du haud des Traurens! Deber Berbannungsort, ... Mehr als die Jusel auf dem Aegeer: Meer. Du Kadmus: Saat, sich selbst zum Unheil Wiedergebohren. — Es wankt die Erde

Mir unterm Fuß. Sie scheiben, es scheiben sich Die Neubelebten. Freunde, Geliebte, die Ein Baterland, Ein Rasen bedte, Brüder und Gatten, von Eltern Kinder,

Sie scheibet nun und immer die Ewigkeit. — Wie wird mir? Kalter Schauer ergreift mein herz. Sie regen sich. O rubt, ihr Lodten, Rubet im Grabe, bis Eure Zeit kommt.

Noch ichmeigt die Enba; aber fie ichimmert ichon. Der Tage jungfter hinter den alteren Geschwistertagen regt die Schwingen, harrend im Neste, noch unbesiedert.

Mus tiefer Bruft erheb' ich sin Seufzerlied, Und fprenge Kuhlung über die Grufte. Rubt, Ihr Todten! Eure Lebensfabel Ift und die unsere wird geenbet,

#### Die sterbende Nachtigall.

Stret bas Ende ber Sangerinn Nachtigall. Benn bie lette Stunde

Ihr jeht nahet; sie abnet ber Stimme balbiges Verstummen, Bill sie noch fattigen sich an Gesangen, und im Gesange stew ben.

Raum erwachet ber Tag, so erfleucht an bes bellen Stroe , mes Ufer,

Sie eine Pappel, und wieget ben Gipfel, und stimmt die fleine Reble,

Daß Aurora frohlicher lacht, und die hingeweinten Ehranen Schneller enttrodnet der Flur. Wie der Tag sich hebt am himmel,

hebt bas her; ber Sangerinn fic, und erweitert folagt ihr Bufen;

Raufend Stimmen ertlingen in ihr, Polyhymniens Ge- fange,

Bis zur bochften Sobe ber Sonne. Da wendet fonen ber Ton fic;

Bartlicher rufet fe - wen? wen rufet fie, unerfattlichs fcmachtenb

Male nach Malen? So oft bewegen im stillen hain bie Blatter

Und im Meere die Wogen fich nicht, bie ber fonelle Sturm emporte,

Als aus ihrem Bufen bas Rufen und Rufen tief hinauffreigt. —

Bie fic die Some neiget, erleichtert die ftaribeflommne Bruft fic;

Elegieen verfließen in fußere Sapphische Gefange. Bartlich fragt fie, rebet fich an, und erwiedert fich bie Antwort, Balt jest finne, ftromet bervor Melodieen; benn die Sonne Sintet; ihr Ende naht. Run ftimmet, fie ftimmt bas Some, nenlied an.

Unter ihr murmelt der Bach; es traufelt der Regen. Seht, die Sonne

Beilet; hefperus laufcht; es laufchet in füßen Sympathicen Rings die Natur. Und die Runftlerinn steigt zur höchen Full' und Einfalt

Muer Luft des Gesanges, bis mit zersprengter Bruft vom Afte Sie Danieder sintet und schweigt. — Ein Saitenspiel bes Sangers,

Der ihr lauschte, fänget sie auf. Es belebt' ihr lester Athem Seine Saiten; er singet den Grabegesang ihr und mit Thrabenen

Sehet er ihr die Schrift: "hier rubet fie, Attis war ihr '

Mutter und Roniginn aller Gefange: fie ruht im finmmen Grabe."

## Philomele an ihre Schwester Progne.

Waren Tauben voreinft ber Liebe Boten, warum fon Philomele' bir nicht bringen ein freundliches Lieb, Somefter Progne? Sie fann dir nicht mehr frigen im Saine; Diderer Erbenluft tonet bie Stimme nicht mehr. -Aber ein ftummes Gewand tann fie dir zeigen; du liefeft In ibm, was dir entfernt beine Getreuefte fpricht. Somefter Progne, wir liebeten une und mabiten verfchieben: Du die geräuschige Stadt, ich mir ben einfamen Sain. Da fdmang to mich empor ju biefen ftilleren Sainen, Bo tein Rauber uns mehr, teine ber Rlagen verfolgt, Do mit bem Abler Die Taube fchergt, und die fteigende Lerche. Gelbit bas Beifiden nicht Rranid und Geier erfdredt; Bo fein Rabe mehr fracht, fein Sperling bublet, und nicht mebr . Euer erfabelte Sowan finget ben Sterbegesang. Stadte, wie bu fie liebft, find nicht in unferen Auen; ! Somalbe, bein irrbenes Reft - ift es nicht iconer als fie? Unfere Stadte - jedoch bu begreifft von ihnen ben Ramen Nicht, und bie innere Luft buntet bir Rebel und Eraum. Romm binuber gu und. Sier labet ein ewiger grubling, Den bu vergebend bort, giebende Banbrerinn fuchft. Emiger Krubling labet bich bier mit bem laueften Duft ein: Marben und Crofus blubn, Progne, fie pluben fur bid. Romm binuber. Es weicht in unferm Lande ber Babrheit Regliche Kabelgestalt. Sier bift bu Schwalbe nicht mehr; 36 bie Rachtigall nicht. Es verftummten meine Gefange Als ich in diefen Sain boberer Somnen gelang. Romm binuber. Du wirft bier mit mir mobnen. Es trennen Sier fich Baufer und Sain, Flur und Palafte nicht mehr.

Bebem gewähret fich bier fein Bunfch, und jeglicher Bunfch ift, (Raum begreifest bu bies,) bier auch bes anderen Bunfch. Somefier, Roniginn, du, die im Rauch ber leimernen Sutt, Die im staubigen Rest taltender Felfungen wohnt; Ec, erblictest du biese Gesilde; wie wurdest du fagen:

"hier ift der Fruhling! o leb", eisiges Thracien, wohl"

Kennst du der Schwester Stimme nicht mehr? Philomelens Gewand nicht?

Ihr Blutrothes Gewand, bas fich im herzen bir regt, Mit dem Pfeile der Liebe geschrieben? Was tonet ins Ohrmit Lauter und lauter? Sie kommt, meine Berlaffene kommt!

# Renotaphium

bes Dichters

Jakob Balbe

١ , į Der Dichter, deffen Stimme wir in dieser Sammlung lprischer Poesicen borten, hieß Jakob Balbe. Gegenwartiges Kenotaphium soll sein Andenken blos als eines Dichters erneuern, wie er sich in seinen Werken selbst schildert.

T.

Satob Balbe war gu Enfisheim in Elfaff 1603 gebobren. Diefes ichone Land geborte bamals noch gum deutschen Reiche; er mar alfo ein Deutscher. Lebenss lang bat er an feinem Baterlande die innigfte Liebe bes jeuget, und als im dreißigjabrigen Rriege es bem armen Eliaf fo ubel erging, außerte er in vielen Gebichten barüber fein regestes Mitleib. Bruberlich troftet er feine pertriebenen Landesleute, und ftarft ibr Berg mit den erlefenften Spruchen ber Weisbeit; wobei er nie unterlaft, fich felbft als einen Berbanneten zu betrachten und bas Land zu ruhmen, in bem er zuerft bas Licht fab a). Aus vielen gaben wir nur Gine Dbe, ein Troftichreis ben b): es fagt uns ben Inhalt ber andern. Jedermann, ber jene Lander und Gegenden fab, bebauret, bag bie iconen Thaler lange bem toniglichen Rhein Jahrhunderte bin einer immer wiederkommenden fcredlichen Bermus

a) Balde poemata Colon. 1660. L. III. Od. 34. ad exsulas Alsatas. L. III. Od. 6. ad nobilem Alsatam, ut patriae calamitatem moderate ferat. L. III. Od. 20.

b) L. II. Od. 27. Rerpficore G. 146.

ftung ausgesetzt gewesen. — Daber ber Schmerz unfres Dichters, als Breisach eingenommen war a); baber feine bfteren Verwunschungen des Krieges. Er nennet fich gern einen Alfatier, und läst die Muse ihn also nennen b); er spricht gern mit seinen Landsleuten; auch jene Heilige, die zur Linde aufsproßte, war eine Elsasserinn c).

Erleben mußte es iber Dichter, daß dies Land bom beutschen Baterlande abgeriffen, eine französische Proving ward. Schon vor geschloffenem Frieden giebt ihm ber erste französische Botschafter beim westphälischen Frieden, sein Memmius davon Nachricht und nennet ihn seinen Landsmann d); Balde aber sab sein Baterland nie wieder.

24

In Bapern lebte unser Dichter; und es ist nicht zu bergen, daß er zuweilen mit Misfallen darinn lebte. Er klagt über den himmel, der seine zarte Sesundheit mit Katharr und Flussen, mit Tiebern quale, die ihn mehrmals an den Rand des Grabes versetzen. Schwers lich ist der häßliche Katharr von Einem Dichter ärget verwünscht worden, als von dem unsern; zum Trost als ler, die bei der ewigen Feindschaft unsere Lebensart und unsers Klima von ähnlichen Uebeln leiden, theisen wir ihnen Eine Verwünschungsode desselben mit e). — Das Kraut, mit dessen wohlthätigem Rauche unser Dichter diesen bhsen Feind verjagte, hat ihm ein Lobgedicht dieser Pflanze abgelockt f), vor deren Misbrauche er in einem

a) Terpfich. S. 165: 'b) Terpf. S. 166.

c) Terpf. G. 110: d) Balde poem. T. II. p. 411.

e) T. I. Lib. II. Od. 34. Dirae in Catarrhum. S. bie folgen be nachlese von Balbe's Gedichten.

f) Sylv. L. VIII. Od. 6.

langen Gebicht marnet a). Gegen ben Bormurf ber Mufe. baß er fatt ber Klote ber Pallas bies Robr ergreife b) ichutet er fich mit bem barten Erforderniß feiner Gefund. beit und feines Rlima. Ueber dies Rlima ift er mehrmals fo ergrimmet, daß er fich in Gebanken, auf ben Rittigen feiner Muje, in die Dit. und Gudwelt, nach Conftantis nopel und Megnpten bin verfett, und feinen aufgebrach. ten Benius badurch gleichsam tauschet c). Diesem und andern Ausflugen feiner Phantafie, die er Entbuffa 8. men nennet, baben wir mehrere farte Den zu banten. bei benen man es fuhlt, "ber Dichter wollte fich vergef. fen; er wollte fich felbft entflieben;" immer aber maren biefe Ausfluge nur Taufdungen feines Edels, feiner Lans genweile. Aus Conftantinopel und Megupten fam er nach Deutschland in fein Bapern gurud, und erfant matt in fich felber. Dann erhob er feine Stimme, und predigte andern , bag-man fich felbft nicht entfliebe , wenn man auch'an ben Ganges entfloge d).

Außer dem Klima waren einige bamals herrschende Sitten Banerlandes unserm Dichter nicht freundlich. Um gesund zu senn, war ihm die strengste Diat nothwendig; die Masgerkeit war also seine Muse, die er pries und anpries e); keinen trifft seine Geißel scharfer, als die Schlemmer, die bicken Bauche. Bis ins Grab hinein verfolgt er diese;

a) Tom. III. p. 160.

b) Sylv. lyr. L. IX. Od. 3.

e) T. I. L. III. Od. 47. L. IV. Od. 26.

d) Terpfich. S. 201. und fonft. Gine ausschhrliche Beschreis bung des haverschen Klima enthält die 18. Dbe des 9. B. feiner Walder, wo er es nach Monaten hererzählet.

e) Terpsichore, S. 98-82. S. 140. Sylv. lyr. L. VIII. Od. 2. de conviviis Germanor.

bagegen er die strengeste Mäßigkeit, als eine Schwester Galenus, als eine Tochter ber Gesundheit selbst preiset. Er spricht oft von einer Gesellschaft ber Magen, (macilentorum) in der er diesem oder jenem Freunde zu seinen Fortschritten scherzend Gluck wünschet. Bon sich rühmt er, daß er, leicht wie ein Schatte, zwischen Stren und Abgeschiedenen schwebe. In solcher Gesinnung konnten ihm die prassenden Gastmable der Deutschen nicht sehr erfreulich senn. Er schilt seine Landsleute ost darüber, so wie über ihre Modesucht und Nachahmung fremder Länder. Ein ganzes Buch, den Agathyrsus, hat er "vom Lobe und Wohlstande der dürren Gesellschaft;" und ein andres, den Antagathyrsus, eine satzische Apologie der Fetten geschrieben, von wels chen Schriften wir späterhin reden werden.

3.

Da unser Dichter in Bayern lebte, so hat er nicht ermangelt, manche schone und große Gegenstande dieses Landes zu schildern, sowohl Gegenden, als Werke ber Menschen und Charaktere. Die hangenden Garten des Herzogs Albert bes sechsten in Munden a), Ebersburg b), bei Thalkirchen die romantische Gegend Hafenes Loh genannt c), wo der Dichter die Scho über Krieg und Zeit befragt, und mehrere Gegenden der schonen Aue, in der die Hauptstadt Bayerns liegt, hat er geschildert d). Einige Gedichte,

Die

a) Retpf. G. 27. 28.

b) Sylv. lyr. L. Vill. Od. 20.

c) Syl. lyr. L. 1X. Od. 27.

d) Beftenriedere Befdreibung von Manden (Manden 1782.) ermahnt mehrere Diefer Orte.

bie er in Neuburg und an der Donau schrieb, bat er mit Lotalumftanben biefes prachtigen Stroms bezeichnet a). Das Rlofter Baldraft in Tyrol, mehrere Ravellen der Maria in einsamen Baldgegenden b), ihre Bildfaule auf dem Martt gu Dunchen u. f. c) besang er, mehrens theils als Gelabbe. Die angenehmen Baldgegenden biefes Landes machten feine Mufe gur Jagerinn und feine Schutgottinn zu einer Diana d). Das erfte Buch feiner lprifchen Balber enthalt vielleicht alles mas fur und gegen bas Jagdleben gefagt werben fann; gulett verfohnen fich Vallas und Dianain einem lyrischen Gesprache e). Benn ein Literator in Bayern, ber mit allen Gegenden und Umftanden der Beit bekannt ift, Balbens Gedichte Ort und Zeitmäßig erläuterte, murbe er ihn vielleicht als Bayerlande Dichter barftellen tonnen, wie g. B. Dpig, Logau und andre, Schlesische Dichter maren. Die lprifche Muse bat vor andern Schwestern ben Borjug, daß fie die Gegenden, die fie durchmandelt, gleiche sam zu einem claffischen Boden macht, und auch im Dunkeln leuthtende Fußtapfen gurudlagt. Griechenland, Italien find voll dieser glanzenden Spuren; fast kein Berg, fein Sain, feine Quelle, fein Thal ift, deren Ges nius nicht einft die Duse in daurende Gefange aufnahm. In Deutschland find große Erdstreden vollig noch unclass fifcher Boben; einige raube Stimmen, die fie einft bes

a) S. Torvitat, encom. T. III. p. 83. Genethliac, Neoburg. T. II. p. 13.

b) Terpsich, S. 151. Lyric. L. I. Od. II. L. III. Od. 2. etc.

e) Lyric. L. III. Od. 15. 26. 28.

d) Lyrio, I. 3. Od. 2. I. 2. Od. 14.

e) Sylv. I. 1. Od. 16.

fangen, vergift man gern, indes Brodes, Sage borns, Sallers, Klopftods, Gefiners und and brer treffende Localbeschreibungen sich erhalten werden und auch durch Gesang Deutschlands Boden gleichsam veredeln.

Wie an Wegenben, fo fchlang fich auch an mehren große und berühmte Manner Bayerne die Poefie unfres Dichters an. In bes Rurfurften Daximilians Bim mer fand er ben breifachen Seufzer ber Monarchie ange fchrieben, über melchen er fein Derg ergoß a); in menigen, aber prachtigen Dben befingt er bie Borficht, bie über ben Anrfürsten auf feinen Rriegezugen gewächt batte b); feine ift leer an großen Gefinnungen und Lehren. Un den Pringen Albrecht Siegmund von Bayern, Coale jutor ju Freifingen, ift die Dde, das hittenlebenc) - gerichtet: einem geiftlichen Rurften in Diefem Balb. und Dirtentande fonnte man die Pflichten feines Umts fchmer lich ernfter und schoner fagen. Mehrere Gefange find burch Umftande bes fürftlichen Saufes veranlaffet d); jur Dbe Reroe), die Romerbilder f), an M. T. Cico ro u. f. g) begeisterten ben Dichter Runftwerke. Der eble Brevanus, ber ibm bie alten Dangen zeigte, flebet

a) Lyric. L. IV. Od. g. Eerpfich. S. 68.

b) Lyr. L. IV. Od. 1. 2.

c) Terpsich. 6. 128. Lyr. l. 3. Od. 45.

d) 3. B. Beihung eines Rindes, Terpfic. S. 153. Lyr. 1. 2. Od. 44.

e) Letpsich. S. 112. Lyr. l. 2. Od. 43. În Antiquario Sereniss. Electoris.

f) Lerpfic. . 104.

g) Terpfic. 6. 94.

felbft als ein Geprage ber alten Zeit ba a); ber Staats, mann, ber als ein Lorbeerbaum grunet, war Wolfgang Silbermann, Kanzler ber Pfalz Reuburg b). Bers biente Namen follten bem Lande, bem fie jugeborten, auch in Gebichten nicht veralten.

4.

Balde war ein romisch fatholischer Geiftlicher, der eine Zeitlang dem hofe zu Munchen predigte; dies giebt' einen Aufschluß zu vielen seiner Gebichte.

Bon einem Geistlichen und Orbensmann, ber nach strengen Gesehen ber Enthaltung und Mäßigkeit lebt, wird man kein vivamus, mea Lesbia, keine Elegieen in ber Weise Tibulls erwarten; auch der Adonis Garten Horazischer Gesange der Liebe blühet nicht für ihn. Ihm ziemen Regeln, die der ftoischen Schule nahe kommen, ob sich gleich unser Dichter zu dieser Schule nicht bekannte c.). Dem Amod wollte er weder schweicheln, noch frohnen; in mehreren Oden, z. B. Wunder der Liesbe, an einen Narcis, der zurücklickende Sims son, Petrarca, der Brautwerber u. f. schilbert er ihn eben nicht zärtlich d). Liebhaber der erotischen Poesse werden also bier vieles vermissen, das sie aber in andern Dichtern desto häusiger sinden. Jeder Baum bringe seine Früchte.

Cher mochten wir bei diesem Stande bes Dichters beklagen, daß er ihn in seinen Urtheilen einseitig, auf die

a) Tetpf. S. 73. Lyr. L. III. Od. 31.

b) Terpf. C. 287. Sylv. lyr. l. g. Od. 8.

c) Lyr. 1. 3. Od. 12. 16. Cur a Stoicis discesserit. Od. 23. 39. u. f. - Lerpsid. S. 358.

d) Terpsich. S. 335. 339. Lyric. Od. 7. 10. 28. Sylv. lyr. L. V. Od. 28.

Protestanten febr erbittert, und baber ungerecht gegen fie Miemand wird es ihm verdenken, bag er im breifigjabrigen Rriege bie Parthei ber fatholifchen Lique nahm, beren haupt fein Rurfurft mar a), bag Tilly fein held ift b), daß er die Giege bes Defterreichis ichen Saufes feiret c); auch wird es ihm Riemand verargen, daß ihm bas Glud ber Schweden d), felbit Wallen fteine Glud verhaft mur e), und bag er die Unthaten feiner Gegner febr zur Schau ftellt f). Leider mar bies damals die fogenannte Staats Raifon beis ber gegen einander febr erbitterten Partheien. Dreifig Jahre zogen die Rinder Deutschlands in ihrem eignen Lande umber, um allenthalben die Bruft ber Mutter ju permunden, die Gebeine ihrer Bruder ju gertreten. Es mar fein Religiones fondern ein Plunderunges und Raubfrieg, ber ben herumziehenden Sorben wohlgefiel, ben fie alfo mohl auch verewigt munichten g). Die Bermunichungen biefes Rrieges waren von jeder Seite go recht. Je langer die Bermuftung mabrte, befto partheis lofer ward jebermann, fo daß man auch an unferm Diche ter gulett bei feinen brennenben 2Bunichen nach Sicherbeit und Frieden durchaus feine Partheilichkeit mehr bemerter h). Bielmehr haben ibm feine reine patriotifche

á) Lyric. l. 4. Od. 1. 2.

b) Lyric, l. 4. Od. 11.

e) Lyric. l. 1. Od. 26. 38. L. 2. Od. 3.

d) Lyrie. l. 1. Od. 36.

e) Lyrio. l. 2. Od. 37. Lerpfic. G. 234.

f) Lyrio. l. 2. Od. 17. L. 3. Od. 20. 21. 26. 37. L. IV. Od. 8.

g) Epod. Od. 1. Sylv. lyr. L. IV. L. IX. Od. 4.

h) Lerpfic. 6. 237. 254. 256. 261-274.

Dben über Deutschlands Mohl und Beh a), über bie Sitten ber Deutschen b), über Deutschlands bamaligen Buftand u. f. den meiften Ruhm erworben: benn mer Balbe auch fouft nicht fennet, fennet ihn als einen pas triotifden Dichter. - Wenn er indeffin fruberen Jahren fich von feiner genommenen Parthei fo weit aufbringen ließ, bag er j. B. über ben an Ballenftein beganges nen Mord frohlodet c); wenn er gegen die Saupter und Lehrer ber Protestanten in unmurbige Schmahungen ausbricht d): fo tann man bies burchaus nicht anders, als burch die hiße bes Augenblicks in ber damaligen Zeitens lage, fo wie denn auch burch bie frubaufgefagten Borurs theile feiner Erziehung, und burch feine Unwiffenheit ente Balbe, wenn er jest lebte, murbe nicht schuldigen. mehr fo fcreiben; inbeffen verftebet es fich, bag gur Chre bes Dichters felbst von jeder Spur folder Rebler meine Terpfichore frei bleiben mußte.

5.

Balde gehörte zu ber sogenannten Gesellschaft Jesu. Db ich nun gleich nicht glaube, daß Einer meisner Leser bei Ansicht dieser Worte sogleich das Buch wegs werfen, und was er in ihm vorher gut oder vortreslich fand, fortan bose oder abscheulich finden werde: so vers bient doch, auf der Stelle, auf welcher Balde selbst als Dichter stand, dies Prädicat allerdings eine unpartheissche Erwägung.

Allgemein miffen wir, daß felten jemand fich feinen

a) Sylv. l. IX. Od. 11. 13. 14. 15. 19. 20. 23. 25. u. f.

b) Sylv. I. III, IV.

e) Lyric. l. 2. Od. 13.

d) Antagathyrs, LVIII-LXIII.

Stand felbft mablet. Wir treten in ihn meiftens zu einer Beit; da wir ihn noch nicht überseben, ba Rebenumftande uns mehr bestimmen, als bie Sache felbft. Borbilder, ber Rath Underer, endlich Bufalle und bie liebe. Noth haben ihre Sande dabei fo gewaltig, daß mirauf die Babn unfres Lebens uns mehr fortgeftogen, ober von Winden fortgetrieben fublen, ale bag wir freiwollend und freiwählend babin mandern follten. Richt alfo welchen Stand jemand ergriff, ober zu welchem Stande er gebobren mart, ift ber gerechte Titel feines Le bens; fondern was Er in bem Stande war, wie Er fic bem Stande oder ben Ctand fich anfügte, das ift bie Lofung. In ber damaligen Beit, ba die Gefellichaft Jefu im bochften Unfeben blubte, mar es tein Bormurf, Sefuit au fenn, fondern bobe Ehre. Es war ber Weg zur viels feitigsten Wirkfamkeit: benn ber Orden lehrte und regierte bie Belt. Nicht nach Begriffen unfrer, fonbern ber bas maligen Beit muffen mir richten.

Run ift auch bei ben beftigsten Anfeindungen bes Jesuiten Drbens niemand so weit gegangen, bas er ihm gelehrte, fabige, wirksame, rechtschaffene Manner wessentlich abgesprochen batte. Die ganze Geschichte bes Ordens sprache bagegen; in allen Felbern der Literatur hat er Talentreiche, verdiente Arbeiter gebabt; fast jede Wissenschaft ift den Jesuiten Etwas schuldig a). Lateinis

a) In Harenbergd Geschichte bes Jesuiterordens Ab. 2. Rap. 7. sindet man einen wiewohl sehr unordentlichen sarrago über die Gelehrsamkeit des Ordens. Die Bewlienste und Misverdienste der Jesuiten um die lateinische Sprache zumal in Deutschland, sind von Burthard (da lat. liguae in Germania fatis Cap. 7. p. 522.) kurz, aber unpartheisch angegeben; so wie auch in Noltenii lex. antibarbar. T. II-

sche Dichter zumal bat die Gesellschaft in großer Anzahlfast in jeder Gattung der Dichtkunst, fast auf allen Stusfen des Werths und Unwerths hervorgebracht, die sich
bann auch nach kandern und Zeiten unterscheiden. Bals
de muß als ein Deutscher, als ein Baverscher Jessuit des vorigen Jahrhunderts betrachtet, und dabei rein
gefragt werden, was Er auf Seiner Stelle war? wos
zu Ihm der Orden geholsen, worinn er ihm geschadet
habe? Wir haben also, wie bei sedem andern Stande,
von Bortheilen und Nachtheilen seiner Situation
zu reden; und dies zwar mit Billigkeit und mit Mens
schengesähl: denn keine Situation in der Welt ist ganz
ohne Nachtheile.

6.

Erftens ist es bekannt, mit welchem Kleiß, aber auch in welchem Geschmack die Jesuiten bes voris gen Jahrbunderts in Deutschland die lateinische Sprache und Dichtkunst trieben; ja wüßten wirs nicht aus Massen ius, Balbinus und andern theoretisch, so lernten wirs praktisch aus unserm Dichter. In allen Sylbens maaßen, in jeder Gattung der Dichtkunst hat er sich gesübt, und dadurch eine Gelentigkeit, eine Bersatilität erslangt, die, selbst wenn sie missällt und ermüder, dens noch Berwunderung erreget. Beim Berzeichnist seiner Werke werden wir sinden, daß er durchaus keine Dichs

<sup>(</sup>Lips. 1786.) bie Schriftsteller, bie über bie lateinische Sprace geschrieben, ohne Partheilichkeit beurtheilt find. Gine literarische Geschichte ber Jesuiten mit eisnem Partheilosen Urtheil über bas Ganze nach Beschaffen, beit ber verschiebnen Zeiten und Gegenden, in denen bie Gesellschaft blühete, ist meines Wissens noch nicht ges schrieben.

tungeart unversucht gelaffen; wie er aber auch mit Spb benmaagen gespielt habe, babon mag fein großes Gedicht bon Eitelfeit ber Belt, fein Agathyrfus, feine olympia sacra, feine Philomele zeugen. Beim erften Gebicht 3. B. a) giebt er fich einen biblifchen Spruch als Thema auf, und verandert biefen fechefaltig, Lateinifch, Deutsch, im Rirchen . und Bolletone, Glegisch, Anafreontifd, in Benbefaspllaben, und im ichmerften Scagon. Themata folder Art fett er hundert und neunzig ausammen, nub beschließet fie mit reich abwechselnden Sein Ugathprfus bat bergleichen Abfabe Epilogen. funf und achtig b); abnliche Abwechslungen enthalten feine Dinmpia, feine Philomele c). Schulern ber lateinischen Berstunft mogen biefe Bariationen manchen Sandariff in Bearbeitung bes Materials ber Sprace geigen; uns thut es außerft webe, große, fcone, garte Gebanten in folder Palaftra umbergejagt und endlich erliegen gu feben. Es thut uns webe, einen wirklichen Dichter als einen Sandwerter zu erbliden, ber ichmeres Baugeruft tragt und bamit fpielet. Da es indeffen befannt ift, baf bies ber Gefchmad und die Lebrart feines Ordens war; so wird man es ihm ju gut halten, wenn er auch in folden Uebungen fich als Deifter zeigen wollte. 3ch glaube, bag ibn niemand, felbft Dafenius nicht, in biefem ungeheuren Lurus von Berfificationes Runften übertroffen babe.

3 meiten 8. Naturlich erftredte fich biefer faliche Gefcmad unvermertt weiter. Er, ber erhabne Geban-

a) Tom. IV. Colon. 1660.

b) Tom. IV. p. 199.

c) Tom. IV. p. 366. 487.

Ten fo einfach, fo ftart auszudruden mußte, mirb in Composition ber ihm gleichsam zustromenden Bilber oft fo überfliegend, daß er ber fconen Ausbrude und Sens tengen faum ein Ende weiß. Go gehet es ihm infonderbeit in ben Dden, bie er Enthufiasmen nennet; aber auch in andern Werten, infonderheit in feinem Trauerfviel, die Tochter Jephtha a), mo er in Farben und Sentengen den Seneta fabit, wie Berfules den Untaus überwindet. Db es mir gleich bei Ueberfetung feis ner Dben, in benen ihn Sorag noch am meiften in Schranten erhielt, bie und ba leib that, biefen uppig= fconen Buche abichneiben, bas zu viele Gold megwis iden ju muffen; fo that iche bennoch; und marb babei an jenen Geschmad erinnert, in bem ber Jesuiten-Drben einft feine Rirchen und Gale ausschmudte. Sobeit und Reinheit, ja bei einem imponirenden Ernft bemertte man in ihnen immer ein Etwas, bas ben Ge fcmadbes Orbens zusammenbangend auch im Rleine ften verrieth; auf eine blenbenbe Popularitat namlich mar alles berechnet.

Drittens. Daß bei diesem lateinischen Jesuiters Geschmad die deutsche Sprache sehr zurückleiben mußste, war Natur der Sache; wie ungleich ist Balde sich in lateinischen und deutschen Bersen! In jenen so oft rein und groß; in diesen fast durchgehend niedrig und possiralich b). Nicht Unfähigkeit des Dichters wars, die diesen

a) Tom. IV. p. 549.

b) Tom. III. IV. In Megalissi (Georg Ligers) Schrift: ber Undeutsche Ratholit, Jena 1730. wird S. 41. an eine Gesellschaft gedacht, die Balbe, Simon Meir, Bis bermann, Perenfelber und Sonnenberger für die deutsche Sprache haben stiften wollen. Raberes weiß ich nichts von dieser Gesellschaft.

auffallenden Unterschied machte: benn einzelne Stropben nud Abfate find auch im Deutschen von ihm mit Burde und Nachbrud geschrieben; es mar ber uble Geschmad feiner Beit, feiner Begend und feines Stan Seit ben Minnefingern, feit Raifereberg und Luther mar die beutsche Sprache fehr verfallen; die vie Ien und bittern Streitigkeiten politischer . und Religione. partheien hatten fie entweber unangebaut vernachläßiget, ober fie ju groben Schimpfreben erniedrigt. lateinischen, spanischen, frangbiischen, italienischen galt fie damale nur ale eine gemeine Pobelfprache, in ber man grob befahl, oder grob scherzte und schimpfte. Da nun überdem in den obern Gegenden Deutschlande, mo Balbe lebte, ber Charafter bes Bolle von froblicher Art ift: fo glaubten auch bie Lehrer ber Religion und ber guten Wiffenschaften nicht beffer aufe Bolt wirten ju tonnen, ale burch Schmanke. Selbst Predigten mußten beides, Ernft und Pobelicherg, finnreich zu verbinden, fo daß bis jest da wir doch ein Paar Sahrhunderte meiter find, fur manche Gegenden Deutschlands in ber Bolis. sprache bie Linie des Unterschiedes noch nicht gefunden ift, wo Burbe anfangt und gemeiner Scherz aufhort; beibe fteben noch in febr vertraulicher Freundschaft. lege man unferm Dichter nicht zur Laft, mas ber Rebler feines Orts und feiner Zeit mar; in beutschen Berfen wollte er popular fenn, und glaubte, bag er es nicht beffer als alfo fenn tonnte. Der protestantifche fcmabifche Dichter, ber mit Balbe gu Giner Beit lebte, ber nicht wie er, auf ber Cangel ober in einer Celle ftedte, fonbern unter gebildetern Nationen an Sofen lebte, Bedberlin, schreibt bennoch nichts weniger als correct Deutsch; er überladet die Berfe mit Wortern wie Balbe. Schreibt Bischart, ber um eben biefe Beit ben Rabes

lais überfette? - Dur fpat und mit auferfter Dube bat fich unfre Sprache aus bem Ungeschmad, in ben fie gefunten mar, gur Ordnung und Reinigkeit eines beflimmten claffifchen Style erheben tonnen, der auch noch jest ichwerer und feltner ift, als man glaubet.

Laffe man alfo ben lateinischen Balbe mit feinen beutschen Bersen unverspottet; selten bichtete und schrieb Ein Autor in zweien Sprachen gleich gut. Welch ein Deutsch 3. B. fcbrieb Delanchtbon? welch ein Deutsch mancher anbre große Gelehrte! ber großefte Algebraift unfres Jahrhunderts foll Balde fur ben großeften beutichen Dichter gehalten und mit unfäglicher Luft Berfe von ibm angeführt baben; mabricheinlich hatte er felbft abn= liche Berfe geschrieben. Mogen die Balbischen beutschen Berfe uns zeigen, aus welcher Tiefe wir Deutschen uns baben beraufarbeiten muffen, und mas fur ein neues Ding bei uns ber gute Geschmad einer reinen beute, ichen Schreibart fev. Dielen Standen ift er noch jest frembe.

Biertens. Benn Balbe feiner Lage nach, einer ausgebildeten Muttersprache entbebrte, fo mußte er in folder vielleicht einer noch großeren Bohlthat entsagen. ber Liebe und Freundichaft. Rothwendig galten in einem Jesuitercollegium viele Scenen, die Borag be-I breibt und ichilbert, als Lafterscenen bes Beidenthums; als folche lernte fie ber Jungling ansehen, und marb vor ibnen gewarnet. Lojola namlich batte feine Liebe ein= gig ber Jungfrau Maria gewibmet; Gie hatte er allen feinen ritterlichen Orbensgenoffen, gur Braut ihres Dergens, gur Dame ihrer Gedanten verordnet. Auch Balbe bat an fie bie garteften Geufger gefandt, ihr in Lobpreis fungen und Bunichen die iconften Rrange gewunden. -Werzeibe mir die beilige Jungfrau, daß ich ihr einige

..

bieser Kranze entwandt zu haben scheine, indem ich sie ohne ihren Ramen meiner Sammlung einsügte. Die Liebe zu ihr bleibt immer doch nur Sehnsucht nach einem Ibeal aller weiblichen Vortrefflichkeiten und Reize; warum also sollte dies Ideal nur in den Wolften, auf dem Altar, in einer todten Statue, in einem täuschenden Semählde, oder in Erscheinungen jenseit des Grabes gesucht werden? Je zarter und schöner Balbe sang, desto mehr bedauert man ihn über die Wesenlose Gestalt, die seinen Flug so hoch spannte. Hatte der Ritter von Pampelona ihn nicht um den schönsten Theil seiner Empfindungen getäuscht? —

Und sollte es mit den Ausopferungen der Freundschaft viel anders seyn, die der Orden gebot a)? In ihm gab es Obere und Untere, Lehrer, Schüler, Mitgenossen, Mitstreiter, Mitwirker; gab es aber auch oft in ihm, was man im freien Leben also nennt, Freunde? Der Zwed des Ordens sollte alle Begierden des Herzens an sich ziehen; von allen Anhänglichkeiten der Person sollte er die Seele reinigen und läutern. Sut für den Orden; aber auch eben so gut für die zarteste Ausbildbung des menschlichen Herzens? für sein geheimstes Glück des Lebens? endlich auch so gut für die Iprische Dichtskunst? Diese will personliche Anbänglichkeit; sie will freie Lieblingsplätze des Herzens; mit jedem Eigenfinn,

a) Hiemit wird gar nicht gesagt, daß dieser ober ein andrer Orden feine Freundschaft erlaube; eben in Orden, d. i. in mannlichen Verbindungen zu Einem 3weck, vielleicht mit Gefahr des Lebens giebt es gewiß innigere Freunde, als in Vorsalen oder auf dem Markte. Nur von der Las ge unsers Dichters ist hier die Rede, wie sie in seinen Gebichten vorm Auge der Welt erscheinet.

mit jeder Abwechselung des Gluces der Liebe fodert fix Freunde und Geliebten. In den Gedichten eines Ordenssmannes sindet man dergleichen selten. Dantbar feiert Balde z. B. das Andenken seines Lehrers a); er hat Landsleute, Bekannte, Mitgenossen, Neider, Berehrer, schriftstellerische Freunde und Feinde, mit denen er scherzt, oder zanket, die er lehrt, trostet, ermahnet; nicht aber seltenes Gluck auch unter bürgerlichen Geschäften) ein andres Ich, einen untheilbaren, unabwendbaren Freund des Lebens. Freunds Kinds Weibs selbst fast Personlos fährt er auf dem Schiff des Ordens und der Kirche durchs Leben

Endlich freuet es mich, daß ich bei unserm Dichter ben hochsten Verlust nicht anführen darf, den maucher Ordensmann litt, den Verlust seiner selbst, mit als lem, was dazu gehdret. Zwar, hat er die er ste Woche der Uedungen des heiligen Ignaz auch beschrieben b) und zu seinem Orden als zu den Inseln der Seligen eingeladen c); seine Philomele sowohl, als seine Urania singen sehr mystische Tdne; auf eine eigentliche Verschraubung der Sinne ist es indessen bei ihm nicht angelegt; und man bedauret in seiner Asche den Dichter, dem zulest bergleichen süsse Quaalen ohne Gesgenstand und innern Werth Ladsal werden mußten. — Snug von den Nachtheilen; lasset uns auch einige Bortheile bemerken, die der Orden damals seinem Dichter gewährte.

a) Lyr. 1. 2. Od. 50. Laus posthuma Jac. Kelleri, defuncti Anno 1631. ab auctore piis manibus impensa 1640.

b) Sylv. lyr. L. VIII. Od. 9.

b) Sylv. 1. 7. Od. 8. Das Sakulargebicht über die Erhaltung bes Ordens erscheint in der mitfolgenden Rachlese.

7•

Der erste Bortheil ist Gewisheit ber Regel. In einer Zeit, wo alles zu schwauken scheint, wo man mit einer groben Probabilität fast an jedem Grundsage der Moral kustelt oder zweiselt, kommt uns aus dem Munde eines Jesuiten diese Gewisheit nicht eben unrecht. Der veste Ton, in welchem der Dichter Wurde, Tus gend, Pflicht, und die ersten Verhältnisse des Lebens singet, wecht und auf, kehrt unsern Blick in und solbst, predigt und Besitz uns ret selbst, Jucht, Lehre. In Balde tont diese Katonische Stimme ernst und lieblich; er ist voll der bestimmtesten Anweisungen zum Gebrauch des Lebens.

Der zweite Bortheil, den ihm der Orden gab, ist sein schneidender Blid auf die politischen Berhältnisse und Verwirrungen der Staaten. Nicht siehet er friechend auf diese von unten hinauf, sons dern von oben auf sie hinunter. Go spricht er über Pflichten der Regenten, der Pralaten, der Hosseute, der Minister, der Feldherren, der Krieger; so über das Elend des Krieges, über die Nothwendigkeit des Friedens. Man hort die Stimme aus einem Institut, das gewohnt war, Staaten zu regieren.

Der dritte Bortheil, den unserm Dichter sein Stand gab, ift die vornehme Absonderung, in der er sich gegen alle brudende Berhaltnisse fühlet. Selbst zu seiner Kirche spricht er als ihr Berbundester; ein Standort, der der lyrischen Dichtfunst sehr ans gemessen ift, in der Anwendung aber vielen Migbrauchen ausgesetzt war, und als die Zeit gefommen war, ben Orden an den Rand bes Berderbens brachte. Er ist gessallen; seine Hulle hatte sich überlebt und schien zulest selbst der Barbarei ahnlich. Sein Geist aber ift so lange

unvertilgt, als es Monichen giebt, die andre leiten, und Menschen, die von andern geleitet werden. Je reiner, sanfter und ersprießlicher dies geschieht; defto edler. Hele fe dazu allenthalben die Stimme der Musen! —

8.

Selbst ift der Mann. Richt Orden, Stand, Resgeln, Sprache und Uebung schaffen den Dichter, ob fie ihm gleich helfen oder ihn sehr behindern konnen, sondern ber Gentus; eine gludliche Natur mit einer gludlischen Runst vereinet. Wir wollen hieruber unsern Dichster horen a):

"Ich weiß nicht, mober es fommt, bag bie größten Befetgeber ber Dichtfunft gegen ihre Regeln am meiften Sebammen anderer, miggebahren fie felbft fundigen. felbft: find bald ju tuhn, balb ju furchtfam. Bilbe bir nicht ein, daß bein Pfeil das Biel treffen muffe, weil bu' ju zeigen vermagft, bag es erreicht werben tonne. andres ift, Baffen ichmieden; ein andres, bie Baffen recht wiffen zu gebrauchen. Befchwert mit zu vielen Regeln Blemmt man fich in ber Enge und tann nicht binburch: man gittert aberglaubig vor feinen eignen Ibolen, und gantt mit Sylben oder Namen, als ob fie bie Sache maren. Inbeg ermatten bie Rrafte, ber frobliche Reim erftirbt ... die blubende Beiterfeit eines gladlichen Gebanfens, ber wie burch eine Gingebung leicht und lebendig berportreten follte, ging verloren."

"Ein Dichter werde! mein Crescentius, kein Berfificator; nichts ift niedriger, als diese Gattung Menschen. Sie fullen Bande, den Fußboden selbst bes schreiben sie mit ihren Bersen; Wiegen und Grabern ftels len sie nach; bis kum heisers werden besingen sie Lebens

a) Dissert. de studio poético. T. III. p. 5. seq. .

dige und Tobte. Die Thoren! Sie halten fich gludlich, weil fie flink find. Unwiffenheit, nicht Grazie, ift die Fertigkeit, beren fie fich ruhmen. Die mahre Runft bichstet nie zu schnell, nie zu langsam."

"Richt alle Biffenschaften werden auf gleiche Art Einige find Dein, wenn bu bon ihnen einen bellen Begriff haft; fo 3. B. wirft bu ein Ariftoteli= fer, ein Platonifer, wenn'bu bes Plato, des Ariftoteles Lebrgebaude flar und beutlich inne haft, wenn bu es ver= theidigen fannft, und zu beinem Gebrauch anwendeft. Defhalb aber darfft bu diefe Syfteme nicht erfunden bas ben; du darfft feine Probleme ichreiben, wie Ariftoteles, feine Gefprache, wie Plato. Mit ber Dichte funft ift es anders. Wiffe Die Ilias, Meneis und Thebais, wiffe bie Metamorphofen und Pharfalien, ja bie gange Encotlopadie der Dichter auswendig, und verftebe fie genau; bies flare Berftandnig macht bich zu einem guten Ausleger, ju einem gelehrten Commentator nicht aber jum Dichter. Dem Commentator liegt bas beilig'e Duntel ber Dichter wie im Mittageglange vor Mugen; er gablt die Berfe auf ben Fingern ber, erflart ihren Rachbrud, fest ihre Dichtungen aus einander, als ob er fie erfunden batte. Lag ibn erfinden, lag ibn Dichten; bier ift feine Runft ju Ende. Er fcbreibt vom Lorbeer; er ertampft fich aber teine Lorbeertrone. gilt es nicht, ein Birgilianer, wie bort ein Uriffotelifer, au fenn; bu mußt felbft ein Birgil merben, bamit beis ne Statue neben ber Seinigen ftehe und bein Gebicht wie bas Seinige auf menschliche Gemuther witte. In ber Philosophie sucht man Bahrheit, nicht Reuheit; Die Poefie will neues Bergnugen, neue Dichtung, fie will Selbfterfindung. Wir follen Muffer nachabs men, bag wir felbft Mufter merben. Der Wein

der Alten foll in unferm Relch mit neuer Anmuth bufs ten."

"hier liegt die Sache. Berlässest du die ausgetrestenen Fußtapfen beiner Borganger nicht: so bleibst du ein Nachwandler, ein Nemo. Man wird Dir sagen: "in Horaz, Virgil, Lucan habe ich langst dasselbe gelesen; wozu also es noch einmal sagen?" Als einem Rauber fremder Gedanken und Worte wird man Dir ein Kreuz vor die Thur stellen, und Du haste verdienet. Blos fremde Gedanken und Worte borgen, nichts Eigenes wagen, nichts selbst ausdenken, auch sogar keinen eignen Ausdruck; wahrlich das zeigt ein durftiges Gesmuth, einen Sklaven und Bettler au, nicht einen Freisgebohrnen und Dichter."

"Bei den Griechen heißt der Dichter ein Schopfer. Er schaffet sein Werk wie Gott die Welt schuf, que dem Michts; machtig rufet ers aus sich selbst berbor, und stellet es als eine Welt dar, in Ordnung und Schönheit. Bom Redner braucht man schon nicht diesen Ausdruck bes Schaffens; man sagt, er componire. Bringest du also, Kraft einer glucklichen Natur, aus beinem eige nen Garten nicht lebendige Blumen hervor, sondern läusst umber, sie aus andern herüberzupflanzen; so bist Du ein Dieb fremder Garten, indeß der Deinige Disteln und trauriges Moos trägt."

"Werden wir nicht aber zur Nachahmung ber Alten gewiesen?" Allerdings. Wir sollen sie genießen, aber auch verdauen, und in unsern Nahrungssaft vers wandeln; nicht wie Polyphem ihre Phrasen in Studen von uns geben. Siehe den Claudian. Er lebte viers hundert Jahre hinter dem goldenen Zeitalter; er hatte alle große Dichter gelesen, und ohne Zweisel in sein Blut, in seinen Lebenssaft verwandelt; deshalb berder's Werte & 1600n. Lit. u. Rung. XIV.

aber sehen wir nicht, daß er diesen Theil seiner Poesie bem Birgil, jenen einem andern schuldig sen. Seines erworbenen Reichthums bedienet er sich als Herr, als Eigenthumer; und bedarf einer alten Zeitgenossensschaft nicht. Catull hat ein Epithalamium gesungen, Statius auch, Claudian auch. Ein Paris urtheisle, wem unter den Dreien der Apfel gebühre; ich mochste ihn hierinn fast dem Claudian reichen, so wie ich sonst nach Birgil bor allen andern dem Statius den Plats einraumen mochte.

"Aus diesem allem wirft du leicht abnehmen, Ere= fcentius, bag ein neues, feltnes, ichones Gebicht, bas ohne ftolgen Aufwand gelehrt, ohne Schminke geputt, geglattet ohne Biererei, auf ber Bagge bes Wibes und gefunden Urtheils richtig abgewogen - bag ein folches Gebicht, wenn es aus dem angenehmen Dunfel tiefer Empfindungen anmuthig emporfteigt, eine nicht fo gar leichte Gache fen. Durch feine anscheis nende Leichtigkeit reigt es gur Rachahmung und tauscht ben Nachahmer mit vergeblicher Mube; in gemeinen Worren fagt und bedeutet es mehr, als ein anderes in ben ungewöhnlichften Worten fagen tonnte. Nothwenbig aber muß man, um es bervorzubringen, im Styl geubt fenn: benn batteft bu alle Poeten inne, und Dir aus ihnen eine Menge von Worten gesammlet, tennteft aber bie Gewalt, die Ordnung, den Genius, bie Ubwechselung und Mischung ber verschiednen Gattungen bes Style nicht, mußteft fie auch nicht Deiner Materie, ber Ratur der Dinge, ber Beit, den Personen, dir felbft und jedem Uffett bes andern angumeffen; fo wird immer / ein Chaos aus beiner Schopfung werden. Du wirft bem Citherschlager gleichen, ber fich fur einen Drobeus ausgab, und fein Inftrument nicht ju ftimmen mußte."

"Lag-uns z. B. von horag reden. Seine Dben gelten als Dufter aus bem verehrten Alterthume, und von allen Gelehrten wird ihr glangenber Ausbruck, ibr Salz, ihre Scherze, ihre mannichfaltige Unmuth und Bierde empfohlen; fie fliegen fanft ins Dbr, in ungefuchter Grazie, in Dubelofer Lieblichkeit und Schonbeit. Much wo fie anftogen, thun fie es mit einer liebensmurbigen, gesuchten Nachläßigfeit. Go fagt man, und Dies muffen wir glauben. Taglich alfo ergreifen auch bie funbigften Deifter fein Saitenspiel, irren bie und ba auf bemfelben leicht umber, und fingen Sorge gifch. Db horag aus bloffer Liebe gur angenemen Rus be fich nicht immer gang, wer er fen, habe zeigen, ob er seinem Saitensviel nicht alle Sorgfalt habe widmen wollen, die ihm gebuhrte? Go viel ift gewiß, bag ibm zuweilen febr laue Berfe entwischen, die, wenn fie ein Renerer geschrieben batte, fcmerlich also bewundert und gepriefen murben." -

"Wie nun? hat und sein großer Ruf unser freies Urtheil, uufre Wahl benommen? Sollen wir blos versehren, seine Phrasen als Heiligthumer umhertragen, seine lyrischen Wendungen unabläßig wiederholen? Auch bann werden wir, wenn wir die Gracismen abziehen, bald mit ihnen fertig seyn: benn unermeßlich ist dieser Hausrath nicht a)."

"Wie nun? Entweder alfo muß horagens Nachabe mer biefelben Artigfeiten immer wiederholen, und feinen

a) hier führt Balde ein Verzeichniß horazischer Ausbrude an, die theils vorzüglich gludlich sind, theils in aller Nachsinger Munde waren. T. III. p. 15. Im Deutschen könns te man eine gleiche Phraseologie anführen.

Dichter gleichfam nur parobiren; ba wird man ihm benn mit Recht fagen: "das habe ich hundertmal gehört! bas fieht im Horaz beffer!" Der er muß sein Borbild verlaffen, und seines Weges geben; er muß sich über das Gemeine hinwegschwingen, wenn blode Augen ihn auch aus dem Gesicht verlieren sollten, und hiebei die Stimme der Aristarchen nicht achten."

So dachte unser Dichter, und giebt seinem Lehrlinge nach Worten bes Horaz in seinen Sermonen und Briefen einzelne vortreffliche Lehren a). Wir wiffen also, welche Norm er sich selbst vorhielt; mit ihr wollen wir seine eignen Gedichte durchgehn, wie er sie selbst geordnet zu haben scheinet b).

9.

Gleich bem horaz hat Balbe feine lyrischen Gebichte in vier Bucher und Ein Buch Epoden geordnet c). Un Zahl ber Gesange übertrift er den Romer bei weitem, vielleicht auch an Reichthum eigensthümlicher Wendungen und an bem, was man genialische Composition nennen fonnte; naturlich aber stehet er ihm in sehr wesentlichen Dingen nach.

Buerft an Reichthum eines gegenwärtigen les bendigen Inhalts. Alle Gefange der Liebe, die Horaz entweder nach griechischen Borbildern oder aus eige nen Beranlaffungen bichtete, und in welche er die großes fte Abwechselung von Situationen brachte, gehen bei uns serm Dichter in ein andächtiges, zärtliches Lob der heis ligen Jungfrau zusammen, auf welche er zwar allen Schmud der Dichtkunst legt, indem er sie bald als Muts

a) T. III. p. 18. -

b) Jao. Balde poëmat. Colon. 1660.

c) T. I. Lyric.

>

ter, bald als die Liebe felbft, bald als feine unfterbe liche hofnung, als Gottinn und Dufe, als Diana, Spgiea, die Simmeletoniginn, die Schut gottinn feines Landes finget; mit Allem aber tann er nicht berhindern, baß fie blos ein Ibeal bleibet. Go fteben auch feine beroifchelprifchen Gefange an Große bes Inhalts, nicht an Genie und Runft, den Romischen nach. Sein Dunden tounte er nicht in die Sauptfabt ber Belt, Rom; feinen großen Maximilian nicht in einen Cafar= Muguftus umschaffen; Die Berrlichs feit der romischen Welt, die Reihe großer Thaten, die Rom vollführt, die Charaftere, die es gezeigt und erprobt batte, blieben feiner Rordifchen Berrlichkeit überlegen, felbft wenn er bis ju Standerbeg, Johann von Defterreich und hunniabes hinaufflieg, und bagu noch aus England ben Thomas Morus borgte a). Un einem Macenas bes horaz fehlte es ihm in Deutsche land gang und gar; fo wie an einem Birgil, Tibull u. a. ale Zeitgenoffen und Freunden b). Die Nachtigall

a) Lyr. Od. 3. 39. 40. 41. Terpfic. p. 10.

b) Es wird hiemit nicht gesagt, daß es Bavern damals an Mannern gesehlt habe, die eines Balbe werth waren. An Andreas Brunner, von dessen Baverschen Sesschichte (Annales virtutis et fortunge Bojorum, Monach. 1624—37. Vol. 3.) die Leibnit mit großer Achtung (Leibnit, pruesat. in Adlzreiteri annales Boicas gentis, Leibnit, opp. T. IV. p. 64.) seiner Ausgabe von Ablzs reiters Baverschen Annalen beigesügt hat, hat er mehrere Oben gerichtet. So an andre merkwärdige Mansner, wie insonderheit die Borreden zu seinen lvrischen Walbern zeigen. — Ist die Alemannis, die er in der Korrede zum 5ten Buch der Walber (T. I. p. 406.) ansührt, gedruckt erschienen?

seiner Gesange sang in einer schonen, aber waldigten Bufte. Ueberdem waren die Zeiten des dreißigiährigen Krieges gewiß nicht so reich an frohlichem Inhalt zu allen Gattungen der lyrischen Dichtkunft, als die Zeisten des Horaz unter Augustud; es waren Zeiten, die wie Logau sagt, eher beheult als besungen werden mochten. Seine Muse genoß auch nicht der seligen Muse, der vornehmen Bequemlichkeit des Lebens, und wenn ich so sagen darf, der feinen Lüsternheit des Geschmacks, die des Horaz syrische Gedichte so anziehend macht. Als caus konnte er also wohl, in diesem allen aber Flakkus nie werden; am wenigsten dorfte und wollte er sich in Epoden erlauben, was sich der Römer erlaubte.

3meitene. Alfo ftebet er Borag burchaus auch an Beinheit bes Griechens und Romergeschmads, im Genug ber großen Welt und in jener Quiris ten = 2Burbe nach, die außer ber Romtichen feiner Das tion erreichbar mar, und bon diefem Orbensmann nicht nachgeahmt werden wollte. Dem Libertinismus des Dos rag in ber Dentart mar nicht nur feine Regel, fondern auch fein Charafter zuwider. Dagegen, mas moralifc groß und ichon, ober beilig = lieblich und wohllautend ift, Deutsche Starte, ftoifche Tugend, driftliche Sittlichkeit, andachtige ober thatige Liebe bat er in jeder ihm naben Situation angepriefen. Muthiger aber noch und ftarter bat er die Lafter angegriffen, den Frevel entschleiert, die Beuchelei und Tyrannei gebandigt. fann und foll und nicht ftatt bes Borag, mobl aber Stimme und Borbild fenn, wie auch wir, in und außer horagens Weise, fur unfre Beit merben, mas an uns unfre Beit bedarf.

Auf die Oden und Spoden folgen, nach der Bahl ber

Musen, neun Bacher poetischer Balber a), voll bes verschiedensten, oft eines sehr angenehmen Inhalts, mit wachsendem Reichthum; die drei letten Bucher find die reifsten und stärkten. Was horaz in Sermonen und Briefen, was Statius und andre nach ihm, in sogenannten Balbern abzweckten, nämlich eine Mansuchfaltigkeit von Sachen in einer leichten, gleichsam nur hinwerfenden Manier, das findet sich auch in diesen sast überreichen neun Büchern; alles in lyrischer Weise. Offendar wars diese Weise, die unserm Dichter am besten gelang; sie ist auch die abwechselndste und angenehmste.

Das erfte Buch ber Malber enthalt Jagbgebiche te in Thesen und Antithesen, beschloffen mit einem lyris schen Gespräch zwischen ber Diana und Pallas, und einem Jagbbithprambusb).

Das zweite enthalt Schafers und Bienenges Dichte, geistlichen Inhalts, bie und ba nicht, ohne kins bische Anwendung. Die Parthenien dieses Buchs sind Botschaften der Liebe und Andacht an die beis lige Jungfrau, in Gedichten von den leichtesten Fuffen, wie es Boten der Liebe oder eilenden Bitten geziemet c).

Das britte Buch enthalt Gebichte über bie Site ten bes alten und neuen Deutschlands, beren Berfall ber Dichter im milbesten, bas ift, bem Sapphis ichen Sulbenmaage beklaget d).

Das vierte Buch enthält Klagelieder über den bamaligen Zufignd und die Berwüftung Deutschlands, voll Seufzer und blutiger Thranen e).

a) T. I. p. 307.

b) f. f. p. 331.

e) T. L. p. 340-704

d) T. I. p. 371 – 386.

e) T. I. p. 387-405.

Das fechste Buch, Wettkampf eines Riesen und Bwerges ift seiner nicht vollkommen werth; so wie ihm auch im achten Buch, genialia betitelt, nicht alle Scherze gleich gerathen. Uebrigens find die Bucher funf, sie ben, acht, nenn voll bes lebendigften Inhalts; bas lette, Memmiana genannt, enthalt außer ben sinnreichs ften Einkleidungen jum Lobe dieses Staatsmannes die feurigsten Gedichte über Krieg und Frieden a).

Wenn ich den Inhalt diefer Walber durchlaufe, und ben ungehenren Aufwand von Geift, Wig, gesundem Urtheil', gutem Willen, feurigen Wunschen und einer Heldenkraft von Patriotismus betrachte, ber in ihnen vergraben und verscharret liegt; Stimmen, die niemand horte, niemand boren mochte: so kann ich in die Walber Deutschlands nichts als den Chorlaut der Threnodieen unsres Dichters rufen: eheu! Und mit hundertsacher Stimme antwortet der Nachhall: eheu!

TO.

Der zweite Band ber Balbischen Werke enthalt bervische b. i. herametergebichte, und ein Drama. Die ersten, über Geburten und eine hochzeit fürstlicher Personen habe ich nicht gelesen; nach Morbofs Polyhistor, ber in seiner hyle poetischer Ersindungen Manches aus ihnen anführt, mogen sie viel Artiges enthalten, wie denn unsern Dichter sein Bilberreicher Genius wohl in keiner Materie verlassen konnte b).

Es folgt ein Froich maufetrieg in funf Buchern, nach ben bamaligen Zeitumftanben, ben ich auch nicht gelesen habe, weil ohne Zweifel eine genauere Kenntniß kleiner Zeitverbindungen und einzelner Personen zu seinem

a) T. I. p. 406-669.

b) T. II. p. 1-57.

Werständnisse gehört, als ich mir zu erwerben Muse has be a). Un satyrischer Laune sehlte es unserm Dichter nicht, und daß diese Epopee ihm am herzen gelegen, ers hellet daraus, daß er sie nicht nur mit einer lateinischen Nebersehung der griechischen Batrachomyomachie, sondern auch mit einer Synopse ihres Inhalts, und wis der seine Gewohnheit mit einer ethisch politisch poslemischen Ruhanwendung begleitet hat. Sollte sie nicht im vorigen Jahrhundert ins Deutsche überseht und durch einen historischen Schlüssel erläutert seyn? Wan liebte damals dergleichen satyrisch-politische Schrifsten.

Die possis Osca, oder das Landdrama über bie Uebel des Krieges und das Gute des Friesdens in alt. Italienischer Baurensprache b) zeigt von der sonderbaren Gewandtheit unfres Dichters in Erfassung jeder Berschiedenheit des Styls der lateinischen Sprache. Aus Ennius, Lucius Pomponius Atelalanus u. a. brachte er soviel alte Worte zusammen, als er nicht nur zu diesem seinem Zwed für Gegenstände seis ner Zeit nothig hatte, sondern daß er sogar seine heilige. Jungfrau Oscisch mit zwei Dithyramben in dieser Mundart begrüßen konnte c).

Die Borrebe an Memmius zeigt, mit wie dankbarem, freudigem Derzen er beffen freunbichaftlichen Brief aufgenommen batte; eben aber diese Freude zeigt auch, wie selten bem Dichter in seiner Gegend eine so theilnehmende Stimme gewesen. Nicht lange dauerte dieses für Balbe ausmunternde Berhältniß; benn sein Mem mius

a) T. II. p. 58-206.

b) T. II. p. 207-288.

c) T. II. p. 289-295.

(Claude de Mesmes, Comte d'Avaux) bem er nur bei beffen Friedenogeschäft in Deutschland bekannt geworden zu seyn scheint, starb ein paar Jahre nachher, 1650 a). Balbe, ber an ihm seinen einzigen, in der Ferne spat gefundnen Schatten Macenas verloren hatte, fand ihn in Deutschland nicht wieder.

Fortan bekommen die Arbeiten unfres Dichters mit einem herberen Geschmack auch eine traurigere Gestalt; die wenigsten bes dritten und vierten Theils habe ich ganz durchlesen. Rach einer Dissertation über das Studium der Poesie b), and der eine Stelle anges zogen worden, solgen Satyren gegen die Stutzer, (torvitatis encomium) c); gegen die Stumper in der Arzneis kunst (medicinae gloria per satyras XXII. asserta) d), gegen den Misbrauch des Tabach, (contra abusum Tabaci) e), eine satyrische Apologie der seisten Wänste (antagathyrsus, apologia pinguium) f), die in vielen Stels len nichts weniger als sein ist.

Eben fo wenig ists ber Agathyrsus felbft, vom Lobe und Boblftande der durren Gesellschaftg), welche Schrift Balbe mit einer beutschen Borrede, ein nem Gespräch, sieben Uebersetzungen und einer Schatze kammer fremder Spruche, offenbar zu reichlich und feisner Schre zuwider ausgestattet bat. Man sieher aus dies sen Aufschen, welche Scherze damals im gemeinen deutschen Leben, also auch in dieser mas gern Gesellschaft galten.

a) Fragment. funebris elogii piis Manibus Claudii Memmii T. II. p. 303.

b) T. III. p. 3-50.

c) p. 50-87.

d) p. 88 — 159.

e) p. 160-188.

f) T. III. p. 189—252.

g) T. IV. p. 199-363.

Das große Gebicht Eitelkeit ber Belt, (de vanitate mundi) enthalt alles, was über diese traurige Masterie gesagt werden kann, wiederholt in allen Sylbens maaßen. Ein feierlicher Glodenton fangt an; ein hupfens der Skazon schließt. Sechsfach wird jede Strophe dem menschlichen Gemuth zugetonet; wer sie nicht in Einer Beise vernehmen kann, saffe sie in einer andern a). Sons derbar muß dem Dichter dies Thema am Herzen gelegen haben: denn er ist alle Gegenstände in ihrer Nichtigkeit durchgangen; die Welt wird uns durch ihn vollig eine Bufte.

Die Zustucht, die er uns dagegen anweiset, zieht unfre Brust noch enger zusammen. Es ist ein Olympisscher Gesang an die heilige Jungfrau in sechs und dreißig Strophen d). Ein Protestant hat es der Rübe werth gehalten, den ganzen Gesang, Strophe nach Strophe, auf den Sohn der Gebene deieten anzus wenden e). Er scheint viele Wirkung auf die gemacht zu haben, für die er damals und zunächst gemacht war; in ihm herrscht eine fürchterlichsernste und glübendszärtzliche Andacht. Ein Todtentanz, "wie Glück und Unglück neben dem Tode über menschliche Sachen gewaltig herrsche," in kurzen Strophen, ofsendar auch fürs Bolk geschrieben, beschließt diese latelzusschen Gedichte d).

a) T. IV. p. 3-198.

b) T. IV. p. 366-422.

o),, Reformirter Ehrenpreis, barinn die hochgelobte Jungfrau Maria die ibr vom Jesuiter Jakob Balde anges botene gottliche Ehr ihrem Kind Jesu, dem solche allein guständig, überreicht. Rosetum Parnassium, aut. Jo. Ulr. Erhard. Stuttgart 1674." Mehrere Baldische Gedichte, lateinisch und beutsch sind hier parodiret.

d) T. IV. p. 423-32.

Armer, einsamer, trubsinniger Dichter, ist bas ber 3weck des menschlichen Lebens, zuletzt also umber zu bliden, und wie in einer schauerlichen Wüste zu sterben? Ist das der Zweck einer menschenfreundlichen Religion, oder einer religiosen Gesellschaft, uns dergestalt in die Enge zu bringen, daß uns zuletzt alles Trug und Tausschung, oder gar Eckel und bittrer Ueberdruß werde? Ist dem also? oder zeigt nicht vielmehr ein solcher Ausgang des Liedes, daß das Lied selbst in einem überstrengten Ton angestimmt gewesen, da viele sogenannte Heiden über das Leben gesunder gedacht, nützlich darin geswirft, es frohlicher genossen und geendet haben. ——

Es folgt ein Ehrentempel, Ferdinand bem Dritten in Emblemen errichtet und mit verfisierten Spruchen begleitet a). Sodann eine Philomele, die ihre Liebe zum leibenden und sterbenden Erlbser in sehr zarten, abwechselnden Tonen befingt; ach aber, warum besinget sie solche unter den Fesseln kirchlich gefetzter Stunden und Gebrauche? Philomelens Gefang an ihre Schwester Progne endet diese Abtheilung b).

Die Tochter Jephtha's, ein Tranerspiel, schließet bie ganze Sammlung Balbifcher Gebichte c). Es ift im Geschmad bes Seneta verfasset, voll tuhner Charaftere und starfer Sentenzen; sestgehalten und strenge geenbigt. Die Tochter Jephtha's wird geopfett. Bekannt ifts, daß ein andrer, sehr berühmter lateinischer Dichter, Buchannan, benselben Gegenstand behandelt hatte; Buchannan reiner in der Sprache, Balde genievoller und ftarter. Für und ift diese Geschichte wohl nicht anders, als in

a) T. IV. p. 433 - 486.

b) T. IV. p. 487 - 548. Terpficore G. 393.

e) T. IV. p. 549 - 700.

einem Sefangspiel brauchbar; zu einem folden leiben Buchanan und Balde treffliche Stellen. Bei Balde ift ein Anoten der Liebe mit eingewebet, der dem Ganzen viel Interesse giebt; nur mußte bei einer lyrischen Umarsbeitung dieses Stuckes fur uns nothwendig die lindere Auslegung dieser Geschichte gelten. Die Tochter Tephtha's mußte, wie die griechische Iphigenia, von der Dand weder des Priesters noch des Baters, eines absscheulichen Opfertodes nicht sterben.

Noch liegen zwei besondre Werke von Balde vor mir, über die, wenn sie seine einzigen wären, manches zu sagen senn mochte; jett verlieren sie sich in der Menge seiner andern Productionen. Maximilian I. eine Art Spropädie a). Es ist, wie Boethius Werken, in Prose, untermengt mit Bersen allerlei Sylbenmaaßes, geschrieben. Thaten und Jüge aus dem Leben des Kaissers sind zum Grunde gelegt, nach einem Systeme geordnet, und auf geistige Tugenden emblematisch gedeutet. Gedankenreich ist das Werk; viele Verse in ihm sind sicht, der ganze Zweck löblich; eine natürliche Unsicht der Dinge aber, und Xenophons Einfalt wird man in ihm nicht erwarten.

Das Buch, burch welches Balbe fich bem Papft Alexander VII. empfahl, und wofür dieser ihm eine golobene Shrenmunge zusandte, ift, meines Wiffens, bas lette, bas er geschrieben, seine Urania die Sieges rinn b). Die Shrenmunge weihete der alte Dichter der beiligen Jungfrau c); ben Papft aber hatte Er fruhe und

a) Maximilianus I. Austriacus redivivus, ex edit. Hieronym, Langenmantel, August. 1679.

b) Balde Urania victrix. Monach. 1663.

e) Baile Borterbuch, Artif. Balbe aus Stotwells Biblietheca scriptor. Societ. Jesu.

personlich selbst in seine Gunft genommen, ba dieser als Pralat Chigi zu ben Bestphälischen Friedensunterhands. Iungen reisete. Er hatte ihm damals sehr zarte Lobedges dichte gewidmet a). Die Urania, die der Papst schwers lich wird gelesen haben, ist ein moralisch mystisches Lehrgebäude in mancherlei Einkleidungen, durchaus in elegischen Briesen. Jede Macht und Kunst, ja jedes Bergnügen unsere Sinne wird von dem Künstler, der für diesen Sinn arbeitet, gepriesen; Urania zerstört jedem Künstler sein en Ruhm, jedem Sinn seine Freuden; sie will die Seele des Menschen, geläutert von jeder täussichenden Einbildung, zum Himmel erheben. Ein hartes, im Grunde unpoetisches System! Da es aber in Briesen, für und wider jede Sinnlichkeit vorgetragen ist: so sind Stellen und Einkleidungen in ihm sehr schähbar.

Wie viel Mube und Fleiß hat unserm Dichter sein poetischer Lorbeer gekostet! wie viel unnothige Muhe hat er an manche Gegenstände verschwendet b)! Solch einen Nachtheil bringts, in einem bootischen Lande gebohren und unterrichtet zu seyn, nach einem angenommenen übeln Geschmack lehren zu muffen, unter Zeitumstänsden eines geistlichen Enthusiasmus, eines politischen Fasnatismus zu leben! So viel Nachtheil bringts, eine uns gebildete, ja eine gröblich mißgebildete Muttersprache vor und um sich zu sinden, in welcher man doch sprechen und wenigstens alltägliche Dinge denken muß, wenn man

a) Sylv. I. 9. Ode 17. Terpsich. S. 69.

b) Es gibt noch andre Gedichte unfres Autors, die mit nicht zu Gesicht gesommen sind. Sein paradoxon musicum, z. B. sein aegritudinem sanam, s. solatium societatis podagricae, seine satyram de eclipti solari 1645. u. f. habe ich nie gesehen.

gleich in ihr nicht bichtet ober geistige Dinge benket! Ja enblich, so viel Nachtheil bringts, in einer fremden Sprache die innersten Empfindungen seines Herzens ausbrücken zu muffen; sie bezaubert uns mit Worrformen eines Mysticismus, zu dem man in Borstellungen der natürlichen, treuberzigen Muttersprache schwerlich gelangt ware. Wie leichter wurde Griechen und Romern der Kranz der Unsterblichkeit in ihrer natürlichen Gedankenweise!

II.

Dag die Poesieen unfres Dichters von allen gleich aufgenommen fenn, ift nicht zu erwarten. Protestanten und Katholische, seine damalige Zeit und die Nachwelt bentt über sie anders.

Liebgewinnen tonnten fie 3. B. die Protestanten nicht, beren Glaubens. und Rriegs : Unfuhrer vom Dichter mehrmals hart behandelt maren; uberdem war damals. Mles, was Jefuit hieß, den Protestanten mit Recht gehaft ober gefürchtet. In Landern, in benen die beuts fche Sprache weiter fortgerudt mar, borfte man beutide und baperifche Scherze, wie Balde fie gab, mit Recht auslachen ober verachten. Unch in ber lateinischen Does fie batte fich in Solland mehr als Gin Siebengeftirn glangend : claffifch gezeigt, bas veft an einander bielt. und bem bei aller ihrer genialischen Leichtigfeit und Barme Balbe's Gebichte unclaffifch icheinen mußten. Sie. biefe faltern Bataver gingen namlich nicht fowobl auf Gedankenfulle, auf eigenthumlichen lyrifchen Rlua. auf eine neue machtig ju erregende Wirfung aus, die ibnen ibre rubige und rubmvolle Lage nicht notbig machte: fondern auf reine, zierliche Wortformen und Weisen. Ihnen war alfo Balde nicht ba; in feinen Bebichten finbe ich nur von Barlaus und Meuhaus (Nihusius)

ein Paar freundschaftliche Spuren a). Bon erstem erscheinet ein Gedicht an Balbe selbst b), bessen er auch in seinen Briefen rühmlich gedenket c). Sonst lassen ihn nnter den lateinischen Dichtern sogar manche Literatoren aus, als ob er gar nicht gelebt habe. — Allgemein indes war dies bei den Protestanten nicht der Fall; worüber ich außer Barlaus nur den einzigen Morhof zum Zeugen anführe d). Caldenbach hat unter seinen Oden ihm eine derselben achtungsboll zugeeignet e); Andreas Grophius hat einige Stücke von ihm in deutsche Alles randriner übertragen f) u. s.

Unter seinen Glaubens = zumal Orbensgenoffen ftand Balde besto hoher. Masenius, Balbin u. a. geben ihm nebst Sarbiev unter ben neueren lateinischen Obens bichtern die erste Stelle; und ich glaube, keine Jesuiters Schule in Deutschland wird ihm diese streitig gemacht haben. Für die Schulen des Ordens waren seine Ges

dichte

a) An Barlans ift die starte Obe (Sylv. 1. g. Od. 12. Terpsichere S. 199.) an Reuhans die Berwandlung des Saitenspiels (Sylv. 1. 9. Od. 28. Terpsich. S. 288.) an den ersten auch sein Abbolonymus (L. VIII. Od. 3.) gerichtet.

b) T. I. p. 670.

e) Barlaei epist. CCCCLXVII. und CCCCLXXXVII. Unter andern fagt Barlaus: restituisti nobis lyram neglectam diu et intermissam, ut jam merito vocari possis lyricorum scriptor aut potius Boiorum fidicen lyrae, vt ad Horati verba alludam. Gescheten im Jahr 1644.

d) Morhof. Polyhist. citirt und lobt ihn ofters. S. bie Res gifter

e) Caldenbach, lyric. l. 3. p. 185. Brunsberg. 1651. ad Jacob Balde, Lyricum insignem.

f) Andr. Cryphii poetifche Balber Eh. 2. S. 21.

bichte vorzüglich eingerichtet; wegen feines überfchwangs lichen Reichthums an Gulbenmaagen, Gedichten und Materien war aus ihm und aus Mafenius bas Meifte ju lernen. Ginige lateinische Doeten haben fich gang nach ibm gebildet; ihn daber auch in Doen und in Profe boch gepriefen a). Der Berausgeber feines Maximilians fagt fury und fraftig, "baß Balde bas Ronigliche bes Maro, das Fruchtbare des Rafo, bas Sobe des Statius, das Gewichtige bes Seneta, bas Beiffenbe Invenale, die Scherze Ratulle, die gulle bee horag, nach bem Beugniß und mit dem Beifall bes gangen Guropaischen Belitons in fich vereine;" womit benn Alles gefagt ift. Auch außer bem Orden ehrte man ibn; ber Carbinal gurftenberg, Bifchof von Paderborn, nimmt, ba er nach Italien ging, unter Deutschlands Dichtern und feinen Freunden auch von ihm Abschied b).

Jest haben die Zeiten Alles verändert. Der Jesuistenorden ist aufgehoben, und mit ihm alle Schuld des Ordens, für die ein einzelnes Mitglied, dazu ein Lehrer der Redekunst und ein Dichter ohnedem nicht haften dorfte. Wer hat jemals Bedenken getragen, einen Pestau und Sirmond, einen Scheiner und Riccioli zu nuten, weil sie Jesuiten waren? So viel andre Dichster der Gesellschaft Jesu sind in Aller Händen; warum nicht auch, zumal nach einer zwedmäßigen Auswahl, dieser Dichter? Die Zeiten des dreißigjährigen Krieges sind vorbei; und wenn sein Orden zu dessen Erregung beitrug, so that Er was er konnte, den Frieden herbei

a) 3. B. Abam Bibl. lyric. (Bamberg. 1760.) Der auch feis nen Tob befungen bat. L. II. Od. 2.

Septem illustr. poëtarum poëmata, Amstelod. 1672. p. 266. ad amicos Germanos.

herber's Werte j. fcon. Lit. u. Runft. XIV,

zu rusen und die Granel des Krieges zu verschnen. In vielem, worüber er klagt, hat er Recht; patriotische Gessinnungen für Deutschland kann ihm Niemand absprechen. Rein katholischer also, kein bayerscher Dichter allein; wie ich ihn darzuskellen gewagt habe, ist er ein Dichter Deutschlands, auch für unfre und vielleicht für zukunfstige Zeiten. In diesem Betracht wird mirs Niemand verargen, daß ich wählte und wegließ, hin und wieder auch verändern mußte; es gehörte dies zur Gestalt unssere Sprache. Wenn Denis oder ein andrer Mann von Geschmack eine lateinische Ausgabe Balbe's für unfre Zeit veranstalten wollte; wie klein wurde und mußte sie werden!

#### 12.

Noch in einem andern Felde wollte Balde nutlich sein, in der Geschichte. Er bachte, wie mehrere Stels len seiner Gedichte zeigen a), mit Ernst an eine Geschichte seiner Zeiten; daß er einige Stude auch ausges arbeitet habe, darüber ist Leibnitz Zeuge. "Jatob Balde, sagt dieser b), sollte die havrische Geschichte schreiben. Er fing an, ich habe ein Fragment gesehen, den Donauwerthschen Feldzug, der mit großer Klugheit geschrieben war (prudentissime scriptam.) Den Bayern missiel aber dieser Ansang, weil er zu frei geschrieben war; Fervaux und Adlzreiter setzen nacher die Geschichte fort" — An einem andern Ort sagt er c):

a) Retrsich. C. 172. Lyr. l. 4. Od. 47. Sylv. l. 5. Od. 20. l. 9. Od. 23.

b) Otium Hannover. Felleri p. 145. VIII.

o) ibid. p. 156. XLII. Leibnit. opp. omn. T. VI. p. 294. 300. Daß Balbe, eben fo menig ale Boilean ober Racine gu einem eigentlichen hiftoriographen geschaffen

"Die Predigermonche und Minoriten sind den Tempelsberren, die Jesuiten diesen nachgesolget; ohne Zweisel werden den Jesuiten Andre nachfolgen, die in der Gesschichte, Arzneikunde und Mathematik unterrichteter sind, als es die Jesuiten im Berhältniß der Größe ihrer Gesellschaft zu seyn pflegen. Nachgelassene Werke von Mitgliesdern ihres Ordens geben sie nach dem Tode derselben nicht heraus; sie zerstreuen solche hie und dorthin, und wissen zuletzt selbst nicht, wo sie sich sinden. Einige Handschriften des Balde, von denen sie nichts wußten, hat man anderswo gesunden."

So Leibnig. Wenn ich einen Bertheibiger meines Unternehmens in Wiederauswedung dieses Dichters nosthig batte, konnte ich mir einen bessern munschen als Leibnig? Bielleicht also tragt mein Bersuch dazu bei, daß an Ort und Stelle Andre sich um die Nachlassenschaft, wenigstens um die Lebensumstände desselben bekummern, und dem Publikum mittheilen, was fur dasselbe dienet a).

gewesen, zeigt sowohl sein prosaischer Styl, als auch fols gende Stelle aus Leibnih Vorrede zu Mblzreiters annalibus Boicae gentis: Historiae Bavaricae continuandae negotium, quantum intelligo, Jacobo Balde datum est, viro docto et ingenioso, cujus et specimina quaedam historiae, sed in novissimis, videre memini. Ille vero longi laboris parum patiens, carminibus animum amicosque oblectabat, aulaeque convictu tantisper fruebatur. Sed non magnos progressus secisse deprehensus est. Leibnit, Opp. omn. T. IV. p. 67. Den Namen Boiorum fidicen lyrae, den thm Batlans giebt, hat er dagegen gewiß verdienet.

a) In Alegambe biblioth. script. soc. Jesu fteht von ihm wenig, weil der Dichter damals noch lebte. Die Supples mente dieser Bibliothet find nicht in meinen handen. Baile scheint seinen Artifel meistens aus Sotwell geschöpft zu haben.

Das Denfmal, bas ich ihm errichtete, follte und konnte nichts, als ein eigentliches Renotaphium fenn gus feis nen Schriften, nicht aus feinem Leben.

"Er starb, sagt Ibder, zu Neuburg 1668 ben 8. "August. Deffen Feber hat nach seinem Tode ein Raths"berr zu Nurnberg bekommen und solche zum Andenken
"in einer silbernen Capfel verwahret a)." Ich wollte,
baß er von ihm mehr geerbt batte, als beffen Feber.

(In bem Reichsanzeiger von 1796, N. 41, vom 18. Febr. giebt ein Borderoftreichischer Schriftsteller S. noch einige Nachrichten).

3. Balde murde 1603 oder 1600 ju Enfisheim gebohren. Er legte fic auf die Rechtsgelehrsamfeit, begab fic aber hernach, man fagt aus ungläcklicher Liebe, in ben Jefuitens orden, und-wurde im 20. Jahr in das Collegium ju Lands: berg aufgenommen. Bu Ingolftadt und Munchen erhielt er als Lehrer der Rhetorif und als Hofprediger ungemeinen Beifall; - wahrend ber Baperifche Sof entzudt von feinen Predigten mar, bewunderte Deutschland feine Bedichte. nannte ihn feinen Sorag, und die berühmteften Manner im In : und Auslande bewarben fich um feine Kreundschaft. - Seine Lebensweise mar fehr einfach und feine Gemuthe: art außerorbentlich fanft; einzig mit ber Bilbung feines Beiftes beschäftigt, vernachläßigte er feinen Rorper. bachte im bochften Grabe beicheiben-von fich und feinen Werten, führte mit unnachfichtlicher Strenge bie Reile und tonnte allen angehenden Dichtern horazens Regel, nonum prematur in annum, nicht genug empfehlen. Er ftarb 1668 an der Auszehrung, nachdem er fich icon lange vorber mes gen torperlicher Schwächlichfeit allem Umgang mit Menichen entzogen hatte.

a) Baile führt an, baß mehrere Rathsberren fogar barum gestritten und endlich geloset haben; und Baillet weiß nicht, ob ere nicht gar für einen Kirchenraub halten solle, baß diese Feber einem Bilde ober Altar der heiligen Jungs

Richts, buntt mich, follte und Deutschen angeleges ner fenn, als bag fich ju guten 3meden alle Provingen Deutschlands vereinigen. Rein Geburge, tein Strom, feine Mundart, feine Religionsformel follte fie trennen : wo irgend in einem Lande, auch mit Reblern feiner Beit und Erziehung behaftet, ein talentreicher Schriftsteller fich hervorthat, follte das Baterland fich ibn zueignen, nicht feinen Provinzialismus verfpotten und verbohnen. Batte in Italien, Frankreich, England feine Proving an ber andern Theil genommen, und jedes folgende Sahrbundert bas vorhergebende nur verachtet; gewiß mare in biefen Landern die Literatur nicht babin getommen, mobin fie gekommen ift. Wie vielen Fleiß haben biefe Rationen auch auf ihre alten Schriftsteller und Dichter gemandt! Dadurch bat fich ihre Rritif gescharft, badurch ibre Sprache bestimmt und berichtiget. Bir unter deis ben und badurch von allen Bolfern Europene, bag mir uns felbft versvotten und unfre Borfahren verachten.

Berzeihe mir also die artige, gelehrte und politische Welt, daß ich das ernste Gesicht (torvam faciem) eines katholischen Dichters, eines lateinischen Jesuiten aus dem Grabe hervorrief, ihm seinen Staub entschüttelte, und seine Stimme wieder tonen zu lassen wagte. Rein zierlischer Poraz, aber ein patriotischer Alcaus sollte er uns seinen Mann, den Leibnitz auch in kleinen Anssaugen und Fragmenten, die schwerlich sein Hauptwerk waren, schätze, ihn wollen wir im vielgearbeiteten Werk seines Lebens weder verkennen noch verachten.

frau dadurch entwandt fep, der fie Balde, wie Lipfius die feinige, gewiß murde vermacht haben. Schwerlich war Balbe fo eitel.

Einige bas Leben und die Denkart bes Dichters ers lauternde Gedichte fuge ich biesem Denkmale aus seinen Werken bei, nicht als Muster, sondern als historische Belege. Nachlefe ans

Zatob Balbe's Gebichten.

Bu Erlauterung feiner Dentart und feines Lebens.

. :

### Melandolie.

Muß ich im Kerfer bann, in diesem traurigen Laube Debe verbluhn und frühe verwelten?

Sind die Bande, die hier mich feffeln, nimmer gu lofen? Nicht zu zersprengen der Ehurm, der mich einschlieft?

Dabalus fouf fich Stugel; ich barf ber machfernen glugel Richt, die über bem Meere gerichmelgen!

Rann mein freies Gemuth fic nicht aufschwingen, wohin es Bill? Rein tobenber Wind in den Fluthen,

Auf dem Lande fein Riegel verhindert den Geift, daß er aufs fliegt,

Heber Alpen und Bollen und Sterne.

Und hat Apollo mir nicht ber Gabem bochfte, die Dichtfunft, Milbe geschentt, die auf Flügeln bes Ofwinds Auf der Aurora Flügeln sich hebt? — D. Erretteriun, auf dann!

gerne pon hier! bis jum Bett ber Aurora! -

Verwünschungen bes Katarrhs.

Du Pful des Lebens! Seuche dem armen Bolt Der Sterblichen! Ob Cerberus bich gespien Mus seinem heisern Sollenrachen,
Ober der tudische Krofobill dich

Answeinte, als den Schlafenden er ergriff; Bie ober haben lachend die Furien Dich ausgebohren, als im Tang sich Giftger die Schlangen der Haare fußten.

Woher du ftammest, sinte, versint', v Pest Des Menschenvolles! Fahre jur Holl' hinab, Du Lungenzehrer, Lungendohrer, Erebus Schaum und des Hauptes heuter.

Bas fallest frech du, Rauber der Stimme, selbst Auf durre Dichter, die, dem Olymp verwandt, Des Erdenreifs und Erdennebels Qualende Seuche nicht kennen sollten!

Anf jene Feisten falle, bu Ungludssohn! Die Mußig. Feisten fordere bu jur Gruft, Du Tobesbote! : Beh! er fordert Fruber mich felbst jum ereilten Grabe. Den Kahn des Lebens ruderten jugendlich Des Mannes Kräfte; siehe, da sprang ins Schiff Ein Räuber; ach! und tehrt die Spipe Mächtig hinab, und das Schiss ersinket.

Bergebens schenn wir fürder des Meeres Schlund, Auf trodner Erde fahren im Schiffbruch wir Jum Ortus; hundert Graber ofnen , Sich dem erschleichenden leisen Mörder.

## Die Birginische Pflanze.

Bacons Einzug feireten einft bie feligen Gotter, Als er nach vielen und reichen Gefchenten,

Die er der Erbe verlaffen, mit Luchfen binauf jum Olymp tam. Seine Rriumphe hatte der Thorfus

Ihm erfocten. Er tam mit Krangen von buftendem Beinlanb, Richt geschmudt mit dem traurigen Lorbeer.

hinter ihm floffen Strome von Bein, ftatt blutiger Strome; um ihn fangen Manaden und Rymphen,

Und ber Satyren Chor. Er bot ben golbenen Becher Seines Getrants bem froblichen Bater,

Der den Reltar bafur verschmähte. Desgleichen die Gotter Kranten und fangen und bantten ihm alle,

Für ben labenden Erant, womit er bie Menfchen befeligt. -

Unvermuthet erschoffen die Pforten Bon unbandigem Larm. Es hatten die Riefen den Offa Hoch auf Pelions Gipfel gethürmet,

Und erstiegen die Burg. In Gestalt bes brullenden Lowen Barf sich ihnen entgegen Jacque.

Pallas griff nach dem Selm und dem Speer; der Bater der Gotter

Nach dem flammenden Blis, und bemerkte, Mavors fehle. (Der grausame Gott, ber Jammer und Blut liebt,

Reibend Diony sus schönere Siege, Bohnete feinem Triumphe nicht bei.) "Aufl eile zu Mas vors!"

Sprach jum Sußegefingelten Sohne, Bens. ber tomme jum Streit! und Dich begleite Diana."

Raftlos: eilend gingen die Beibe; Aber als sie vom heitern Olymp in die Thracischen Wolfen,

Boll von Schnee und Sagel und Ralte Ramen, ergriff den beredten Gott der Schliche Schnupfen Alfo grimmig, daß er verstummte.

Bar es, weil er in Gile mit unbededetem haupt ging?" Der vom ungewohneten Trante

Barm, in die Eisluft tam? Genug, ihm ftodte bie Rebe, Und fein haupt war ihm wie ein Fels fcwer. —

Als er ju Mavors Pforten gelangte. "Wie foll ich bie Botichaft

Jest ausrichten?" athmet er heifern, ,,Wie bewegen ben barten Gott mit lieblicher Rede?" -

Und Diana zog eine burre Pflanze hervor; fie bestreute die Pflanze mit glubenden Funten. —

Auf flieg aus der zerfallenden Afche Ein wohlthatiger Rauch. Dem gedruckten Gott war die Stirn frei

Bie ein Olymp, und die klingende Sprace Wiedergegeben.

Sie traten binein, und brachten bie Botschaft' Gladich. Mavore eilte jum himmel (3mar unwillig) hinauf, und die Riesen wurden gebandigt.

"Schwester, sprach nach geendetem Streite, Maja's Sohn, o sage mir, Schwester, woher bu bas Rraut nahmst,

Das so schnell mir die Sinnen enthulte, Und dem entlasteten Haupt den Klang der Sprache zurückgab? Sieh', ich wandre beschwerliche Wege Oft hinauf und hinab, durch Wolfen, bis in die Hole Pluto's, wo ich die Schatten geleite. Dumpf dann fühl' ich mich oft. Ich muß durch Regen und Kälte —

Romm', und zeige mir, jagende Schwester, Wo die Pflanze dir blubt." —

"Sie blubt in westlichen Walbern,

Fern entlegen, hinter bem Meere.

Bacous feste babin nie feine Eritte. Der Stolze Ruhme fic nicht auch biefer Erfindung.

Für ben Jäger blübet sie bort. Ich lehrte ben Jäger Ihre verborgnen nühlichen Kräfte.

Wenn in bufterer Bolle der Negen bort und bie Rebel Balber umbullen und Saupter der Menschen,

Treibt dies Moly die Nebel hinweg durch sanftere Bolten; Frei wird das Haupt und die Naffe des Hirns sinkt.

Brauche die Pflanze, jedoch nur reisend im Buge ber Lufte, Ober brunten in Solen bes Pluto,

Richt im Olymp; fonft flieben Dich balb Gottinnen und Gotter; Aber im Freien wird fie Dir wohlthun."

Und die Jagerinn führte ben Gott jum Lande ber Jager, Und umwand mit ber Pflanze ben Stab ihm,

Der jum Rohre gedieh. Birginien heift das Geburtsland Diefer Pflange, Dianens Erfindung.

Allen Freunden Merturs auf Wegen und Stegen, in Sais

Ober auf Nebelbeschwereten Ruften, Ueber ben Bogen bes Meers, in naffen Thalern und Ebnen, Mednern, benen die Sprache versiegt ift, Allen blubet sie jest die Sorg's entnehmende Pflange, Mutter ruhiger, weiser Gebanken.

# Un einen Nachaffer seiner Gebichte.

Mein Spiel der Saiten, das du so oft verlangt, Ich sende dirs, und schwöre bei Phobus Pseil Und Bogen, und bei seiner Cither, Und bei der goldenen Lode Phobus:

Es ift bas Meine, bas mir fo oft erklang In bunteln hainen, ober am heilgen Quell. — Jeboch wenn etwa beinem Finger Zurnend sich weigert die goldne Saite;

Gieb mir die Sould nicht. Sandte bem Tarten einft Richt Standerbeg, ber Schrede bes Turten auch Den Sabel? Aber feine Rechte'
Sandt' er ihm nicht, die ben Sabel führte.

#### Die Rache bes Dichters...

Dieber, Berrnchter! Der mir meine Lieber schmabt, Und naget fie mit schwarzem Jahn, hieber! daß ich mich grausam rache, baß ich bich Bezähme, beißger Joilus.

Buerft, Berbrecher! weih' in fußer Rach' ich bich, 3ch weihe dich - ben Gragien,

Daß, wenn du weinen willft, du lacen muffeft, wenn Sie dir die 3wiebeln, wenn fie dir

Den Rettig und ben icarfen Knoblauch nehmen, ber Dir unrein beinen Athem macht.

Dafür bann bufte beine Lippe fußen Duft, Bom Rettar, ben bie Biene fog.

Ich wunich', o Abicheu, ferner bir, bag nie ber Schlaf — Daß bich ber Schlaf am Morgen nie Beschleiche, und dafür bie ganze Nacht hindurch

Berfente in ben iconften Eraum.

Wenn bu ermacheft, reiche Ceres dir ein Brot Bon ihrer garten reinften Frucht;

Im andern Korbe Bacchus einen Wein, ben du Für Formianer etwa hältst;

Und dazu, Unverschämter, wunsch' ich Hunger bir Des Eucca bei Lucullus Mahl.

Den Durft bes Cato, als er Afrita burchftrich, Bei vollen Rrugen Manlins.

Gebt ihm, ihr Gotter, daß mein unversohnter Feind, Mein Ebeon, wider Willen froh

Und gludlich werde, ja, wo moglich, gludlicher, Ale Der, den er fo rauh verfolgt.

In seiner schlechten Schuffel werb' ein Stockfisch ihm Bum Karpfen vber gar jum Stor. Betrogen werb' er, bag ber Sperling seinem Saum Mur wie ein Krammetevogel schmedt, Die wilbe Laube wie Fasan.

Bas weil' ich noch, Langmuthiger als Naso, Ihn

Den 3bis vollig abzuthun. 3hr Furien!

- (3hr weiffen gurien;) wo fend .

3hr, Schickalssterne! - Beifft bu noch, o Blig?

- Der Cafars Saupt umleuchtete, ? 3br Donner, Die jur Linten tonen? :-

Bas voreinft .

Rafika auf die Romer lud,

Bie feinen Flattuis bort Macenas, Flattus ibn Bermunichte, fo vermunfch? ich bic.

Gequalet werde beine Bruft — von fußem Schmerz; Befturmt bein Ohr — von Orphens Con.

Unwürdger Momus, werth bag breigefpaltner Blis Bom Jupiter Dich treffe, Dich

Der Ocean ersäuse, Dich ber Erde Schlund Verschlinge, — wie? Du blidest mich

Gleich einer Rrote an? betroffen und erstarrt. Saft On an meinen Aluchen gnug,

So fort von hier! hinweg! — Und wenn bu eilig nicht Gen himmel fliegeft, ftreu' ich bir,

Ein Unverschnlicher dem Unverfohnlichen, Roch gluhndre Roblen auf bein Saupt.

# Der weichliche Belbenfanger.

Bartet Genferich, Du, (fage beim Jupiter!) Du willt Waffen und Mann, Schlachten und Feldherrn Du Singen? hupfend in leichtem Flügelfleibe, ben ehrnen Mars?

Jungling, schane Dich an! Eppriens Jusel. hat. Dich mit Grazien, Dich mit Amerettinnen, Weich wie Albions Schäschen, Glatt wie Inbische Muschelchen,

Auferzogen; und Du, girrendes Taubchen, willt Abler preisen im Kampf? Wenn Dir ein Gott noch rath, So verstede die Lither, Judeß Paut' und Trommet ertout.

Statt des Moffes ergreif' artig ein Stedenpferd, Statt des blutigen Speers schwinge den bunten Ball In die Lufte. Du mogst auch Zierlich singen das Rad des Glück, -

Doch nicht Jenes, das sich auf: und danieder malgt Im Gefilde der Schlacht; singe Dein Kreiselspiel. Und — o siehe, da kampfen Spahen! werde des Kamps Homer.

### Die Ahnen.

Den hoben Ahnen, die in dem alten Saal In abgelebten Trachten den grauen Bart Dir zeigen, ded' ihr ftrafend Antlin, Junger Feronius, mit Aupeten.

Und prange nicht im Schilbe ber Bater mit Erlegten Ungeheuern der alten Beit. Und flinge nicht den Sporn, und glanze Mit des entlegenen himmels Sternen.

On führest Lowen, ber bu ein Saschen bist, Und neunst bich Abler, ber wie ein Laubchen girrt, Du willt Ulpf seyn; sey Achilles. Gleißenden Reben erliegt tein hektor.

Dem Schwert erlag er. — Die wir, entartet jest, Urahnen nennen, boten bem Feinde Bruft Und Leben dar; fie trieben berghaft Latern und hunnen jurud mit Schande,

Wir find in Borten tapfer; in Thaten find Bir weich und höflich, sprechen von eherner Borfahren Kriegs; und Ritterzügen, Selber gebiehen zu Bachsespuppchen.

### Die Ungehener.

War' ein Kind gebobren, bas labm an Fugen und Sanden Blind und taub und dazu noch gehörnt ift; O wie wurde der Bater, wie wurde die Mutter es ausman! Wie das Ungeheuer beweinen!

Und in unferer Belt, o Freund, wie viele her Scheufal Bandeln umber, und je offnet, je werther! Blind ift die Liebe, das Gluc; die Gelegenheit fahl, und ber Bohllust

Triefen und thranen die fchielenben Augen.

Dem Schadmlofen mangelt die Stirn, bem Frechen ber Schabel,

Jenem bas Berg und bie Bruft und bie Zunge. Ruhmfucht blabet ben Kropf, und die Chrfucht blafet bie Baden

Auf, ale bliefe fie Pfeifen und hörner. hundert Ohren redet bie gama, entgegen dem tanben Bufall! — Freund, wie freche Gestalten!

Unter folden wandelt ber Menich und barmt fic bas herz ab; Bwifden ihnen dreht fic bas Leben Schlupfrig. — Was wir lieben und fliehn, und hoffen und fürchten

Und begehren, find - biefe Geftalten.

### Das Gelb.

In Raufmannslåben wie in Palaften blinkt Das helle Gold; in riechenden Kellern, wie Auf Weihrauch: duftenden Altaren Und in der Hole der feilen Unzucht.

Der Rauber, wie der Nater des Waterlands, Der Priefter, wie der Augur begehret Geld. O ware Geld der Menschenwurde Wahres und einziges Gut; die Eugend

Burb' es allein besiten. Das Laster fab Man allverachtet betteln bie Strafen bin; Und Tugend ging' auf allen Wegen Reich und geehret und groß und gludlich.

Jest ift es anders. Freund, und fo bente bann: Rann Gelb nicht größer machen an Geift und Herz, Den ber es hat, und auch nicht kleiner, Dem es entgehet; und konnen Schäße

Aufwiegen nicht Die golbene Seele, bie Sich felbst genug ist; ach, so genuget mir Bas ich besite. War's ein Aleines, Größer ist Das, was ich selbst mir werth bin.

## Der falsche Glanz.

In dem Glangenden Allen ift Etwas Riedriges, Freund, Etwas Unlauteres, Das mir Edel und Abichen macht.

Moge Jenen des Ruhms schallender Cymbelflang, Und sein prächtiger Chrenbrief Laut verfünden; er hat, was er fich lant ermunscht.

Diesen qualet die Rangessucht Heimlich. Bas er begehrt, scheint er zu fliehen und Jurnt dir, wenn du es ihm versagst.

Richt mit tropiger Stirn, nicht por ben Thuren will Er erbetteln bie holbe Braut; Defto gieriger boch, besto verschlagener

Desto gieriger doch, desto verschlagener Sist der Freier ihm in der Brust.

Jenen hebet die Last, die mit einträglichen Wurden lohnet, das Laurer, Amt. Er merkt anderen auf, die er mit guter Art Falle. (Schändliches Anabenspiel!)

Mit wie gleiffendem Ernft, mit wie ersonnenem Schweigen decket man Lift und Erng, Täuscht bas glanbende Bolt, lässet den himmel selbst Orohen, stellet den Ohren nach. —

Daß im falgigen Meer außer bem Hauch ber Gunft Rein gefährliches Luftchen weh', Weiht dem Neolus man heiße Gelübbe, tehrt Oft die Segel, bas Steuer oft, Wis den Hafen anist, bis man ihn froh erreicht.

Rrange fronen ben Maftbaum nun Stold. Am Ufer erbaut fteht ein Altar und bampft Keftesopfer ben Gottern auf! —

Ich nicht also. Der Stuhl, ben ich besite, sep Micht ein goldner; ein eichner Stuhl. Ferne, ferne von mir, schimmernde Buberei! Jebe niedrig erkaufte Macht, Und die Ehre, die mit Schande beladen brückt! — Auch gehorchen ist Macht. Ein Herz, Das sich selber regiert, sich zu gehorchen weiß, hat das weiteste, schonste Reich. — Alles übrige sei froh übergeben Gott.

The state of the second second

्राप्त क्षेत्रकार जात्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश त्राप्त क्षेत्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्र इतिहास क्षेत्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्रकार विश्ववास्त्र

# Der Glüdliche.

Wer ift benn gludlich? Neiden bie Gotter felbst Den tapfern Beisen, der mit dem Schickfal tampft: So ift ber Arme, der bes Reichen Golbene Lafel verschmaht, auch gludlich.

Er hat, (und ag' er einsam im Winkel dort) Bei feinem Mable frobliche Gafte stets, Sich felbst; und muntre, frobe Diener, Würzenden hunger, Geschmad und Eflust.

Ratur ift feine Wirthinn; Gefundheit frangt Mit unerfaufter Freude die Tafel ihm. Beiß wie die Mild, die er genießet, Rein wie das Waffer, das Er fich fchpfte,

Ift feine Seele. Schmedet die Traub' ihm nicht Auch ungefeltert? — Freude des Herzens, Freund, Ift inniger, als die die Lippe Schlürfend erhaschet im duftgen Nebel.

Ernsthafte Freuden dauren. Ein Lächeln, das Mit Aunst gebilbet auf bem Gesicht erscheint, Gleicht dem gemahlten irdnen Aruge, Rahr' ihn nicht au; er zerfällt in Scherben.

### Die zweite Euridice.

- Willst Du wissen, warum Dein und mein Benno des Symen Glanzende Fadel verschmaht,
  Und Sich nur und ben Musen lebt?
- Sor': als Bater und Mutter ihm Somens reichefte Gaben Priefen, ergriff ihn ber Gott; Begeistert fang er biefes Lieb.
- "Seid mir, Lamien, fern! Ihr Enfelinnen Metellus, Eddter von hohem Geschlecht, Dentbilder des malten Koms.
- Selbst der Mutter der Grachen, ich mag Corneliens Mitgift Richt; sie bringet zu viel Von Thaten ihrer Abnberrn mit.
- Ihr auch, icone Gestalten, die ihr im leichten Gemande Reusche Dianen erscheint, Des alten Sparta Boglinge;
- Ach wie truglichen Glanz schuf oft die weibliche Schminke! Paphia's Reize, wie oft Berwischte sie ber Schwamm ber Nacht!
- Soone Brifele! Es wirft bein Ange brennende Flammen; Aber, o leiber! in ihm Entzweien Schanm und Liebe fic.
- Renfc ift jene Calpurnia, tenfc mit brobenbem Auge. Manche Baccante zerriß Im Stillen ihren Pentheus.

- Eltern, qualet mich nicht mit Brautemablen. 3ch habe Meine geliebtere Braut Bor allen langft mir auserwählt.
- Orpheus zweite Euridice fie; fie ftammet vom hoben Sipfel des Libanon nicht, Bon Pindus Sainen ftammet fie.
- Als ich Ihre Stimme vernahm, erjauchste das her; mir; (Werber ber Liebe find Die Augen wahrlich nicht allein.)
- Sleich erfohr ich fie mir zu meiner Getreuen; es tranzten himmlische Musen bas Fest Mit Aranzen aus Elpfium.
- Fünfzehn golbene Jahre, die wir zusammen gelebet, Ohne Gezant und Grou, Wie goldne Tage schwanden sie.
- Folgsam, wie die Sabinerinnen, ift meine Geliebte; Frag' ich, antwortet fie mir; Und nicht unwillig\_fcweiget fie.
- Meine Coo; fie fpricht, wie ich empfinde. Den garten, Jeto ben helleren Con Des herzens gibt fie mir gurud,
- Barnet auch nicht, wenn ich ihr zuweilen nabe mit Unmuth; Burnenber Liebe Sewalt
  Entgegen tampft fie freudiger.
- Ift gelehrter als Sappho, jedoch auch tenscher. Sie labet Jeden geselligen Gast Mit Aumuth, die fein Herz begehrt.

Eine Penelope fie; auch unter Scharen ber Freier Bleibt fie bem Manne getren, Und hat für Jeden ihre Lift.

Aber was allen Glanben bestegt, fie toftet bem Mann nichts, Lebet vom Aether ber Luft, Und liebet weder Pract noch Mahl.

Und auch Mutter ist sie; o Mutter holdseliger Kinder, Reicher als Niobe selbst; Lucina bringt aus ihrem Schoos

Schmerzlos Tochter und Sohne, Gefang! und die subesten Greuben — Wist ihr den Namen der Braut?
Die Either hier in meinem Arm.

## Gespräch mit ber Musa

Als der Dichter die Magerfeit in beutscher Sprace besungen batte.

### Der Dicter.

Seit den lyrifchen Dichtern mich Bugefellte der Gott, der den Gefang beherrscht, Und mir reichte die Cither, Lieb' ich, Romerinn=Muse, Dich.

#### Die Mufe.

Seit Tentonischen Sangern Dich Bugesellte die Junft hagerer Dürftigen, Und On ihre Gestalt sangst, Haße, Untreuer, ich hasse Dich.

#### Der Dicter.

Lint die Sprace Germaniens, Die statt Deiner anjeht Sprace der Casarn ist, Scheint die schlanke Gestalt Dir Also widrig, o Himmlische?

#### Die Mufe.

Reiner himmlischen Muse ziemt Golch ein Trauergesang; Eine der Schrecklichen Russ hinauf vom Avernus, Fieber, Sorge, den hunger selbst. Der Dichter.

Sam' ich aber, o Burnende, Renig wieber und fibb', fibbe ben rauben Con, Und in fußer Begeistung Sang' ich unferer Liebe Glud.

Die Mufe.

Bift Du gleich, wie ein Ehracier Unbesonnen und fangft raub wie ber Boreas; Dgunoch, tehrest Du wieber, Bleibt Dir meine, ber Muse Gunft.

# Gefprach mit ber Mufe.

Als ber Dichter in altromischer Sprace fingen wollte.

#### Die Mufe.

Diesen jungesten Fruhling, Wer Legt' auf meinen Altar, bing an die Saulen ihn? Welcher Bittende Boret, Philomele, mir jeht Dein Lieb?

#### Der Dicter.

Darf, verfohnete Gottinn, ich Deinem freundlichen Wort, barf ich ihm fouchtern traun, D fo gonne mir Gines — Gib ein Zeichen ber Liebe mir.

#### Die Dufe.

Auf zweigipflichem Felfen zwar Droben auf bem Parnaß wohnen die Musen; doch Ihre Borte sind einfach. Rebe, Dichter, ich hore Dich.

#### Der Dicter.

Ans der Quelle des Alterthums, Bo Laberius trant, Rabius, Ennius, Mocht' ich schöpfen, und Ofcifch Singen, Tone ber altften Belt.

#### Die Mnfe.

Belde volle Begierde treibt, Bantelmuthiger, Dich! Gnugt Aganippe Dir, Gnugt Dir Pegafus Quell nicht? Sieb', wie hell er dem Fels entstürzt!

#### Der Dicter.

Flattus (Mufe, Du weißt es felbft,)
Ift mir füßer als Moft; aber Pacuvius
Quell und Mutius Becher
Mocht' ich toften; wo ist ber Quell?

#### Die Dufe.

Sinter brobenden Felfen qu'illt Er verborgen im Sain, ohne betretnen Beg. Maucher stechende Dotn wird Blutig riben bir hand und Fuß.

#### Der Dicter.

Keine brobende Felsentluft Schredet mich; ich erflimm' Offa und Pelion; Durch Dabaliche Gange Schlupf', ein anderer Theseus, ich.

### Die Mufe.

Ungeheuer bewachen ihn, Schreckgestalten! Der Wald schallet von Lowen. Las, Las den kindischen Borwis, Du mir lieber als Dir jeht selbst.

### Der Dichter.

Scheuchte mit ber Medufe mich Pallas felber hinweg; brang' ich so emsiger Bor! — Mich schubet ein Harnisch, Schwert und Helm und die Lilie.

#### Die Mufe.

Bohl dann! (wenn mir Apollo nicht.) Meine Bitte versagt,) morgen in Frühe wird Dich erweden ein Lichtstrahl, phobus Blis, der den Weg, Dir zeigt.

#### Der Dicter.

Lebe wohl, o horagifche Sage Mufe, Du bleibst meiner noch eingebent; Rach bestandnen Gefahren Abends tehr' ich in Deinen Arm.

# Der verschnittene Canger.

Dich entzudet, Marull, ber arme Sanger, Der burch Phtrygifche Aunft Cybelens Ranb warb; Sufer finget er bir, als alle Schwane Unfres Apollo.

Mir nicht alfo. Die Stimme der Natur dringt Mir ins klopfende herz. Der falsche Triller, Ton' er Klagen und tiefe, tiefre Senfer Als Philomele

Rabrt mich nicht. Mich erquidt ber Turteltaube Bahres Girren; ich haffe', (Freund, verzeihe Meinem landlichen Ohr.) ich haß' unbartge Lebende Cithern.

# Der Hochzeitsangen.

Brgebens lodft bu mich, ben Ermudeten, Bur hochzeitsibte. Liege fich herfules Die Raule winden aus der Rechte; Liebesgefange mir abzuschmeicheln

Bermag iht Keiner. Siehe das Vaterland In Blut und Thränen. Siehe von Waffenklang Und Mord und Grausen es erfüllet; Konnte die traurende stumme Muse

Da lustern forschen, was homenaus singt? Mein Degasus, (und waget' er feinen Klug.) Er schwinget ihn in ernste Fernen, hin zur Geschichte der Römer Borzeit,

Wie, oder bin zu jenem Barbaren: Reft, Das Deutschland probet, oder zum Lager selbst Der Deutschen, die in wilder Irre Länder verheeren und selbst fic murgen. —

Kommt bann gurud ermattet bas Flügelroß, Leg' ich den Zaum ibm, lege die Ruftung ab; Und sibe sinnend wie ein Conful, Traurig erwägend der Bolter Schickal.

# Segen und Fluch.

An die versammleten Friedensgesandte.

Also nahet der Tag! Es besucht uns wieder Aftraa; Mit Schande wird Bellona weggebannt.

Seliger Tag, da einmal durch langen Jammer gewißigt, Der Plage wir vorziehen ftilles Gluc.

Seh' ich die Furien fliehn? Den Reid mit zerbiffener Lippe, Die wilde Chrfucht mit dem Schlangenhaar;

3wietracht mit gerrignem Gewande, bie gramliche Sab.

Die auf verscharrten Riften machete. -

Bo fie gewandelt, wird mit Feuer die Erde gereinigt, Die Bunden ihrer Rlaue foliegen fic.

Friede fnupfet die Bergen, indeß er die Schlafe mit Blumen Umwindet, und ben Rug ber Liebe weiht.

Shaut fein weiffes Gefpann! Ein Amor lenfet ben Bugel; Das feusche Chor ber Suldgottinnen fchergt

Ringeum den Triumphator, und streut vom glangenden Wagen Mit vollen Sanden Rof' und Lilien.

Mulciber hammert nicht mehr in Aetna's Schlunde bem Mabors:

Dianen und der Ceres schmiedet er Rübliche Baffen, den Pfing, die Hade, den blinkenden Jagds fpieß;

Es manbeln helm und Schwert fich gern in fie. Faunen besuchen die Stadt; fie bringen die Gabe bes Bale

Pomona trägt am Arm den vollen Korb, Nymphen pflucten im Tanz der Wiese Blumen und knupfen Im Spiele sie zum Braut; und Hochzeitkranz. Festlich geschmudet stehn die Penaten; fie laden ben Gasts

Den Nachbar an den traulicen Kamin: Sefperus fieht den frohlicen Kreis, und wintet ihm Segen, Und gruft' ihn oftere noch als Morgenftern.

Epins schlingt bie Rebe nicht um ben schattigen Ulmbaum Affein; burch Dorn und heden gieht er fie,

Sier an der Mauer, und bort jum Fenfter hinüber; er fuchet Den nachften Weg jum heitern Freundesmahl.

Micht mehr gablet ber Sirt die Beerde; fie weidet ihm ficher; Den alfas ichlummert, ober lehrt ben Sain

Sirtenlieder. Er fingt Am arpllis; reicher als Maro

Dies, o Quiriten, und mehr, wenn Eure Bergen gur Ein:

Sich neigen, ichentt ihr ber entzudten Welt. Aber wendet ihr euch ftarr aus einander; fo horet, Bas mich der Gott in mir zu fingen zwingt.

Beiten werden fommen, da übers und unter einander

Die Bolfer fturgen und fich Alles wirrt,

Cimber und Gallier, Deutscher und Soweb', Engs lander und Dacer,

pannone, Belg' und Celtiberier. — Und wie ein Sturmwind wird der Ehracer kommen; er hrennet

Den Weinberg meg in freffend faltem Reif.

Ober ihr Machtigen, foll ber Sothurn euch Munder enthullen?
(Wer Frieden haft, ift fie ju feben werth)

Schaut! Die himmlischen icutteln, wie über Tobte, Die Urs nen

Des Rhadamunthus; Cuch ereilt das Loos. Schauer! Die Luft entzündet fich felbst. Richt Jupiters Arm warf

Die Blige. Schwerter funteln um euch ber,

Flammenschwerter. Es fcarfeten fie nicht Sande der Menfchen; Die Erde fcleudert ne aus ihrem Schoos.

Und ben Bater murget ber Sohn, Die erbarmenbe Mutter Das eigne Rinb. Es treten jum Altar

Flebende Greife; der Altar fdweigt. Es bebet ber Altar; Und fturget und begrabt die Betenden.

Alfo brobte ber Gott. Ich leg' euch Segen und Fluch por, Ihr hoben, wählt ben Segen Uns und Euch. Pompejus, Cafar und Cato. Bei einem Gemabibe von Albrecht Darer.

Sower ists, erhalten mas sich ein Reich erwarb, Benn seine Tapfern selber im Kampfe stehn Mit sich, um Alles. Also brach einst Unter den Beiden die Welt in Stude.

Sier fieht, der teinen Gleichen ertragen tann, Dort, der als Größern niemand ertennen mag; Und burgerliche Waffen flangen Unter Pompejus und unter Cafar.

Den Frevel theilten beibe. Der Eine kehrt Dem Recht entgegen; Der dem Senat den Speer. Es tont der Stoß, und ach der Freiheit Letter erschrodener Schatte schwindet.

Mur Ciner fieht entgegen bes mächtigen Eprannen Antlit, unüberwindlich ihm. Der Romer Freiheit ist dem Cato Werther als Rom und die Gunft der Romer,

Ihm als fein Leben theurer. Und gleich mit Ihm, Denkt Cato's Gattinn. Nadet durchwandern fie Die Wufte Lybiens und mablen Beide ben Tod mit gegudtem Dolche.

Den Tod bes eblen Cato von eigner Sand Mag Cafar horen; aber den Cato febn Als Knecht vor sich, das foll er nimmer! — Biele der Leichen haft du begraben,

Du Tobtengraber Julius. Bar tein Feinh Euch, Romer, übrig, daß ibr euch felbst erwürgt? Kein Thrazier? tein Dacer? Schrie nicht Eraffus Gebein euch noch an um Rache? Fabricius Lage

Mit vortrefflichem Sinn Ordnete Rom Sich ein Gebenffeft an, bergen

Des Fabricius Lag, Der vom Briumph Wieder jum Pfluge ging,

Groß als Conful und Helb, Großer jeboch, Daß er es nicht mehr war.

Jum Andenten an fin Legete bann Jeder die Fascen ab,

Erat zu seinem Geschlecht Wieber und warb Was er gewesen war.

Unbre Beiten, o Freund, Anderer Sinn Ewiger Dictatur.

Burden fleben am Mann, Wie an der Leim, Ruthe der Bogel flebt.

Und o Bunder! Die Leims' Ruthe, sie schafft Adler aus Sanflingen; Abler, welche bem Beve Schmetternben Blig Eragen ins Schlafgemach;

Pfauen, welche bes Schweifs Golbenes Rab Ueber fich felbft erhebt. --

D wie trate der Pfau, Erate ber' Mar Sanfter und sittiger,

Benn Fabricfus Lag Stellte ben Pfau Wieder ju Rraben bin;

Wenn Fabricins Tag Wieder den Nar Jagte zu Hänflingen. —

### Demokrit.

Epuiter find wir nicht; auch jene Schule fep fern uns, Die uns ju ftarrem Gifen macht.

Linder, o Freund, und gefellig und holb fep unfere Eugenb, D Jungling, bu von offner Bruft.

Swar wir burfen im Geift die Selten alle burdwandern, Es foleift baran fich Wiffenfchaft.

Wenn den Demofritus ich bir jest erflare, fo bore Mit Luft an, mas er Gutes fagt;

Das Miffallige las ihm. Er pflegte, (faget die Fabel) Bu lachen, felber anch im Schlaf.

Alfo batte jum Scherz die Ratur ihn lacend gebildet; Du weißt, fie fpielt oft fo und fo.

Diesen beberrichte die Leber, ben andern die tochende Galle, Bas ihn beberrichte, war die Milg.\*).

<sup>\*)</sup> Ihr wurden aus einem physiologischen Irrthum bie frohlichen Gemuthebewegungen jugefdrieben.

Einem, ber Philosophie zu lehren auf bie Akademie ging.

Des Hochgelahrten Stagiriten Rennbahn Gehft du mit raschen Radern zu Durchlaufen und gelehrten Staub zu sammlen, Bereit zu jeglicher Gefahr.

Dich abzutusen von dem hohen Borsat,
War' eines unbesonnenen
Kathederfeindes Rath, ob deine Wange,
Dein Ause zwar und beine Brust
Dir selber abrethen. Auf dann zur Maschine!
Orei volle Jahre drehe sie;
Ooch nimm noch mit dir deines Freundes Lehre:
Erhalte dein Semuth gesund,
Gesund die Brust, das Haupt von spätem Wachen,
Bon Zaul und Reuerungen frei,
Und bleibe lieber bei der alten Leier.

## Das Stabt: und Landleben.

Un einen Rechtsgelehrten in Amsterdam, ber fich aufe Land / begab.

### Eine Rhapfobie.

Geht ihr granlichen Sorgen, ihr häßlichen Namen, Processe, Und was sonst Stadtisches in Stadten lebt! Geht, verberget ench tief in jene Trauerpalake, Du prächtges Elend, glanzender Verdruß! Mir gefället bes Freundes Entschluß, der, dem Kerker ber Mauem

Entronnen, sich fein Tustulum erwählt.
Warum thurmten Unsinnige wir die gehauenen Felsen?
Bu fürchten etwa ihren schnellen Sturz?
Ober und zu verbau'n des himmels zlanzenden Anblick?
Bu rauben und einander selbst die Luft?;
Anders lebte voreinst in freier und frohlicher Unschuld,
Won solcher Thorheit fern die junge Welt
Auf dem Lande. Da blubn unschuldige Freuden. Sie füllen
Mit immer neuer Wohllust unstre Brust.
Da schaut man den himmel; da raubt tein Nachbar den Kag

Apoll' and frischen flaren Quellen beut Trant des Genius uns. D tennten die Menschen ihr Glud nur:

Gewiß in finftre Sthote barg es nicht Unfre Mutter Natur, nicht hinter Schiffer und Riegel; Für alle blubts arf offner freier Flux. Ber's nicht suchete, lands. Wer reich ist ohne Procente, Genießt. Sein Schaft ist, was die Erde beut, Hier ber rinnende Bach, sein Silber. Es steiget in Aehren Sein Gold empor und lacht an Baumen ihm. Duntel im Lanbe verhüllt fingt feine Rapelle. Da flaget, Froblockt und streitet feiner Sanger Chor.

Anders flagt in der Stadt der gefangene traurige Bogel; Ein Stlave, der ihm feine Kornchen streut,

Glaubt, er finge bem herrn; mit jedem Cone vermunicht er Den Butrich, der ihm feine Freiheit ftabl. -

Auf bem Lande begludt die Natur; ihr Affe, die Runft barf Nur furchtsam bort und guchtig fich ihr nahn.

Schau hier diefen Palaft, die grune Laube. Gewelbet Bon wenig bichten Zweigen birgt fie bich,

Bis ben Perfermonard fein Saus von Cedern und ichentt bir, Bas Jenen fliebt, gefunden fugen Schlaf.

Große Stadte find große Laften. Der eigenen Freuden Beraubet, hafcht nach fremden Freuden man.

Med in ihnen ift gemablt, Gefichter und Bande,

Gebehrben, Borte, felbft bas innre Berg!

Alles in ihnen ift von fostlichem Solz und von Marmor, Von Bolz und Marmor selbst auch herr und Frau, Eine Niobe sie. Sabinerinnen in Städten

Sind seitne Regen in Aegoptenland.

Banble bie Strafen bindurch; da fteben prachtige Tempel, Dach mas Lebendiges in Strafen webt,

Jagt nach Gelbe. Da fluthet und ebbt bie fturmende Menge, Getheilt von Binben widrigen Gefdide.

Lauren auf den Gewinn mit taufend Runften und fennen Dur Gine Runft nicht, murdigen Gebrand.

Und wie fenneten ne die garte Aunft? ba Begierbe, Und Sorg' und Angft ihr Berg mit Quaalen veiticht.

Sete man Schuffeln auf; es ftrome ecter galerner; Die Burge bufren; und ber traurige

Richt fich felbft gehorende Wirth fist matt an der Zafel - D Landes Urmuth, o wie bift du reich!

Wenn man hungert, fo ift man dort, was jegliche Jahregeit Un mannichfaltiger Erquidung bir

Froh gemahret. Der Pflug wird Cafel, bas grunende Blatt wird

Ein reiner Teller fur die schone Frucht,

Reinliches holz bein Arng, bein Bein die erfrischende Quelle, Die frei von Giften dir Gefundheit firomt,

Und mit fanftem Gerausch jum Schlaf bich ladet. Inbeffen Soch über bir bie Lerch' in Bolfen fingt,

Steigend auf und hernieder und ichieft bir nah' an ben Fugen In ihr geliebtes fleines Furchenneft.

Colden Freuden vermableft bu, Freund, noch iconere Freuden, Ein zweiter gludlicher Sortenfins.

Jebe Blume, bas Beilden, die neugebohrene Rose

Berjüngen dich, und wenn der Himmel droht, ehft du in deinen Applischen Bain, das Tempe di

Bliebft du in beinen Monifden Sain, das Cempe ber Mufen, Do beilger Lorbeer jeben Baum umfrangt,

Jeglicher Cichenzweig eine Cither traget. In Tibur, In Flattus Tibur finbeft bu bich bort.

Pegasus huf folagt. Siebe ba springt eine Quelle. Du trinteft;

Barlans mit bir icopft und ichopfet tief.

Satyren borden mit fpihigem Ohr und geschloffener Lippe; Eritonia legt ihren blanten Belm

Rieder und laufchet. Indef wetteifernd Phobus:Apollo Die Cither felbft ergreift und tampft mit Euch.

Gludliche Zwei! — Rein beiliger Dichter wohnet in Stabten; Und weilt er ba, fo wohnet fein Gemuth

Auf dem Lande, wo Chore fingen in grunenden Sainen, Da wars, wo Orpheus Sain und Felfen zwang.

Sottergeliebter Greis, vergebens fnupf' ich an beinen Auch meinen Kaden. Lebe, lebe mobl.

### Sakularisches Lieb

an bie Gefellicaft, ju melder der Dichter gehorte.

Die bu menfolichen Clends bid erbarmend, Einer heiligen Angelebung Tochter, Dies Gelübbe gelnupft, bas bis jum fpaten Entel hinausreicht,

Sttinn, fruchtbare Mutter, eble Jungfrau, Der von Rosen ein Kranz und weißen Liljen Ihre Schläse bestänzt; Jo! ber Paan Singet Triumph bir.

Denn bu muchfest empor, bebergt im Unglud Und vorsebend im Glud. Wenn Beste schwiegen, Fubrt im Sturme ber Nordwind froh und sicher Dich in ben hafen.

Ruten mußte dir, mer dir ichaden wollte, Feinde nahreten dich. In Ungewittern Eroff ans. Wolfen, die Untergang dir drohten, Honig und Milch dir.

Bie bort hertnies Berg, beführmt vom Meere, Unerschutterlich unter schall'nden Bogen Steht; so unter den Fluthen, die dich bedten, Steheft und standst du.

Basiich singe, bezeugt ber umgewälzte Kreis ber Zeiten; ein satularischer Paan Schallt dir, Lorbeerumfranzte, ber Altare Ziemen und Musen; Andacht ziemet ber Gottinn, frommer Weihrauch Und ein heifiger Schau'r. Aus wilben Thieren Schuf fie Meuschen; es folgten ihrer Stimme Butenbe Liger.

Blige sandte fie ungeweihten Sainen; Belder Winkel im Meere am Erbenrande, Beldes Chule war je ihr unzuganglich? Welche der Alpen?

Bo die Sturme ber Welt bas Nest sich pflanzten, Dort wo ewiges gelbes Eis die Gipfel Dectt; es macheten Greife; doch ihr Fuß ging Ebenen Weges

Neber Gipfel und Abgrund. Allenthalben Bandeln Boten ber Göttinn, allenthaben Fremd' und Burger. Dem Angendreichen gunget Eigener Neichthum.

Benn ein einziger Bint das Schiff erschittert, Stürzt ein Brett in die Woges faum drei Finger. Ueberm Raude des Todes schwimmt der Suhne Sicher und furchtlos.

Und ein Kuhnerer schwimmt ohne Schiffbrett Zu Molutten und Magellanns Juseln, die Krinft Maotischen Sumpf, als trant' er subes in Baffer bes Rheinstroms.

Deine Segel, o Göttinn, schwellen aller Zonen Binde, ber Ofte und Weste und Sudwind Wie der Norden; es wallen beine Schiff auf Jeglichem Mecre.

Bis zum Lande ber Fabel teicht dein Weltrubm, Der Japaner und Indier, der schwarze Reger danket im Wasserlosen Lande Quellen des Heils dir.

Phan aufl und Eriumph, dreimal Eriumph dir, Der Epraunen zu ihrem Siege dienten, Purpur bringen sie dir von Oft und Besten, Glanzenden Purpur,

Siegestrange, von toftlich, frembem Laube Dir geftochten; bu haft mit beinem Blute Dort Brafiliens, Sina's, Englands, Deutsche lands Fluren gefarbet.

Ueberwunden besiegen wir. Zu Boben Tief darnieder gedruckt erstehn wir glorreich; Unste blutige Saat entsprießt zu reicher Kröblicher Ernte.

So bisher. Es beginnt ein neu Jahrhundert; herr, mit welchem Berhängniß? Mit Demfelben! Wiederfehren die beilgen Sterne Cosmas Und Damianus.

# Der Kampf mit bem Tobe.

Was wird endlich werben? So oft ergriff ich die Leier; Ach sie bringt mir keine Gesundheit. Fuhl? ich des Leben's Kahn nicht abwarts schleichen? Er zittert

Langsam hinab zum Strome der Lethe.
Bohl denn! Komme der Tod mit Köcher und Bogen gerüstet;
Diesen Schild halt' ich vor die Brust mir.
Bester als Ajar Schild wirft Er die Pseile des Todes
Kudwarts. Sehet, es ist meine Lyra,
Und erlieg' ich alsdann; du hast nicht Ehre vom Siege,
Tod! Du hast einen Schatten erleget \*).

<sup>\*)</sup> unfpielung auf die durre Geftalt des Dichters.

# Der längere Zob.

Sechzig Ernten und sechzigmal,
Freund, erlebetest du, daß dir Dionpsus
Erauben preste. Du willst noch mehr
Ernten sehen und fühlst glübenden Lebensdurst
Bis zur hefe des Kelchs. — Wohlan,
Erinte, trinte den Kelch bis an die hefe. Schon
Raht dem Auge, dem Ohre naht
Duntle, schweigende Nacht. Schwindel und Blodsinn nahn
Deinem Haupte. Wie zittert dir
Hand und Fuß! Du erliegest unter dem Ungemach,
Das in Regen und Sturm und Schnee
Und in Schlossen auf dich, armer Beladener, fällt.
Ach, die schoneren Jahre — sind
Sie vorüber o Freund, wünschen am Leben wir
Uns nur längeren schwerern Lob.

# Mystische Chorgesänge.

ı.

# Schmerzen ber Liebe.

Bittere Qualen find Qualen ber Liebenden, Deren Labung ein Durft, benen Ambrosia Ihr unendliches Sehnen, Ihre Trauer Erquidung ift.

Deines herzens tiefe Bunbe, Liebende, wer kann sie beilen? Da des Arztes hand du scheuest, Sprich, wer wird dir helfen?

Marterinn, und fuchft ber Marter Neue, dir geliebte Schmerzen! Dir gefallt dein Qualgelubde; Sprich, wer fann bir helfen?

Bas die milde Erbe barbeut, Rüblend Baffer, Balfam: Aether, Mild und Honig, aller Blumen Bohlgernch ist dir wie Galle; Uch, wer kann dich heilen?

Wie weissagend die Furcht mir oft Eine Warnerinn sang; sie sang: "Unter den Unbezwingbarn ist. Liebe das Unbezwinglichte.

Glübende Pfeile schießet sie, Unausloschlichen Feners voll. Und die ernstere Liebe, sie, Deren Flamme der Aether ift, Ach, sie scherzet und spielet nicht; Sie umbildet das weiche Herz, Bricht die Hatte mit ihrem Pfeil, Wirft ju Boden, die sie erhebt:"—

Eure Somefter, Gespieltunen, Die im Lobe der Sehnsucht liegt, Ift nicht todt; o sie schummert nur. Seht, wie athmend das herz ihr schlägt, Wie ihr Mund nach Erquidung lecht!

Rehmt, o nehmet in enren Schoof, Unterstüht die Gesunkene, Schlingt den liebenden Arm um sie, Daß sie ruhe von ihrer Qual.

#### Machtfeier ber Liebe.

Liebe jest, wer nie geliebt hat! wer geliebt hat, liebe jest!

Bie der Sirich vom Pfeil getroffen, in fic träget er ben Pfeil, Glubnber Durft verzehrt ben Matten, Durft verzehrt ben Blutenben:

Ueber Fels und Dornen eilend, lechzend nach dem felicen Quell, Sort er raufden, fieht ihn blinten, fturzet nieder und erlecht.

Liebe jest, mer nie geliebt hat! Ber geliebt hat, liebe jest.

4 So die Seele, die der höchften Anmuth füßer Pfeil durchdrang, In sich trägt sie ihn und liebt ihn; er verzehrt ihr Innerstes. Nicht genesen von der Bunde, zur ersehnten Quelle will Sie hinüber, sieht die Quelle, dürstet, lechzet, und erlechzt.

Liebe jest, wer nie geliebt hat! Wer geliebt hat, liebe jest!

Sufer Cod, bu Bunich bes Bergens, neues Leben, bochfter Bunich,

Wenn nach hingesunkner Burbe, freier Aether uns umfangt, Dem entkommnen Erbenpilger ofnet sich des himmels Thor, Alle Seligen empfangen ihn mit Bruder-Schwestergruß.

Liebe jest, mer nie geliebt hat! Ber geliebt hat, liebe jest!

Schweigt, ihr Ehranen! Reine flote flage den gefunknen Staub.
Eine Stimme tonet broben, Gine taufenbstimmige
Freude! Freude! Keinen fel'gen Martyrer beweint man
mebr:

Man befingt ibn. Auf! befinget, fingt ber Liebe Martprer.

Liebe jest, mer nie geliebt hat! Ber ge liebt hat,

Bort! die Chore tonen lanter! Sufe Namen tonen fie: "Rofe, Koniginn ber Blumen, unter Dornen aufgeblubt! Perl' aus tiefem Meeresabgrund', aller Erbe Koftlichftes! Rleine Lilie bes Thales, unentweihte Lilie!

Liebe jest, mer nie geliebt bat! Ber geliebt bat, liebe jest!

Schöner ift der Tag des Todes, als die Stunde der Geburt. In des emgen Friedens Belte undst die Entfommenn; Kranze duften. Homenaus stimmet an den Brautgesang? Und die Königinn der Blumen, Selige, sie blubet dir.

Liebe jest, wer nie geliebt bat! Wer geliebt bat, liebe jest!

Beinft bu noch? Der Freude Thranen fliegen, wenn umber bu icauft;

Deine Saat ist nicht verlohren, beine Trauben prangen icon; Jeber Wunsch ift bir gewähret, mehr gewährt als jeder Wunsch: Denn wer Den hat, den du liebest, trinkt der ewgen Wonne Meer.

# Der Beherzte.

Umfonst verschwenden seufzend die Tage wir; Bergebens ganten wir um die Weisheit. Laft Das eitele Gegant, ihr Streiter; Horet der Muse begeistert Lied an.

Wer ift ber Beise? Wer fich genaget, wen nom heilgen Rechte lufterne William nicht hinweglodt, noch bes Machtgebieters Drohendes funtelndes Schwert hinwegschreckt.

Der ift ein Konig, welcher bie Furcht bezwang! -In Gottes iconem Tempel, ber weiten Belt, Ift feine Bruft bes heilgen Tempels Stiller Altar, ber ber Gottheit ziemet.

Nicht Rhein und Donan zeichnen die Grenzen ihm Des Baterlandes. Ob zu Italien, Bu Bohmen Prag und Rom gehore, Kummert den fremden erhabnen Gast nicht,

Der Gottes Welt bewohnet. Sein Palast ist Die weite Burg, um die sich die Sonne wälzt, Sein Dach der himmel. Enge Mauern Kothiger Städte sind sein Bezirk nicht.

Das Jahr der Aera, als er gebohren ward, Der Bater, der ihn zeugete, find nicht Er. Um Licht des Tages, frei vom Truge, Offen zu leben ist seine Weisheit. Recht leben beißt ihm Leben. Den Sauch ber Luft Genießen ist fein ganger Genuß dem Mann, Der nur von Ruhmedwerthen Chaten, Früchten bes Geistes, im Geiste lebet.

Wie jedes Jahr vom himmel herniedersteigt, Ist ihm das Beste. Gestern und morgen sind Jhm unbekannt; für heute lebt er, heute mit Gottern und mit sich selber.

Muf Einen Puntt versammlet, gebraucht er ftets Sein ganges Leben; eben fo froh bereit, Die Burde fortzutragen oder Weg fie zu werfen mit heitrem Blide.

Der ift ein Freimann, welcher fich felbst besitt, Ein Ebler, ber fich ebler als alles Gold Das fein ift, achtet, und die Guter Jenseit der Grenze, ber weiten Grenze

Des eignen Muthes, großer Betummerniß Richt werth halt. Bollt' ein mannlicher Sinn bas haar, Das ihm entfiel, mit bangem Seufzen Ober mit Sorge zurud erbetteln?

Dann forgt ber Beife, wenn es zu wohl ihm wird; Benn ihm das Schickfal schmeichelte, fürchtet er, Im Unglud tapfer. Steht der Unfall Eifern, ein tampfender Schüte vor ihm;

Er tampft und wirft entgegen mit gleicher Runft Und fangt und nust die Pfeile des Schickals, bis Die lette Stund' erscheinet; freundlich Rimmt er sie auf, die er langst erwartet, Wie fie die Gotter senden. Ift unser Cod Entferferung bes Geiftes; wer sitterte, Wenn Ihm, dem Langgefananen, endlich Sintet die Fessel, und Freiheit sein ist? —

Wer mir gehordet, sage ber ftillen Schaar Der Schatten, wenn ihn leise bas Schidsal ruft: "hier bin ich!" Weihend sich ben Sottern, Lag' er bahinten was nicht mehr sein ist.

Bollende, Lieb. Was tonnte mein Virnia, Mein Paullus fagen, bas bu nicht auch gefagt? Jest ruhn wir unter diefer Ciche; Morgen beginnen wir andre Lieber.

Matia.

#### Die Unnennbare.

Wo beginnen und wie foll ich vollenden, Jungfrau, beinen Gefaug? ben hundert Sprachen Singen, hundert Sprachen in jeder Bone Singen einft werben;

Der die Berge der Belt, als fie jum himmel Aufstieg, alle den Scheitel neigten. Alle Strome rauschten Gesang Dir mit der Berge Webenden Wipfeln;

Hermone hain, und die Au Engeddi, Karmel, Und vom himmel gerflaugt, die alte Ceder Libanone, und der Palmenhain, Evpressen Und Terebinthen.

Deines heiligen Landes Strom, der Jordan, Theilte, sich und beruhrte bir die Ferse Sanst; in hesbon spielte mit deinem Abglanz Leise der Zephpr.

Und wie foll ich bich nennen? Dich, des Lebens Seilquell, Schatte der Muden, dich in Klammen Glanzender Rofenbufch? Den Stern am Morgen Der Aurora?

Jene Laube, die einst des Friedens Delzweig Ueber Strome der Sündenstuthen brachte? Turteltande, die unserm Erdenjammer Kröstungen zugirrt?

Regenbogen der Gnade über bunteln Bolten? Rofe der Dornen? Wenn einst Jede Schone Blume verblubt, der Blumen schonfte Blubet unsterblich.

### Mutter und Kind.

Joldet strablet das Auge Dir Sase Mutter, im Glanz himmlischer Freude, wenn Auf den rosigen Anaben Du Niedetblickest, und Ihn leise dem Herzen nahst.

Barter schlingen sich Blum' und Stamm Richt jusammen, wie Du, Kind, an der Mutter Blick, Wie die Mutter an Deinem Blick Hangt und trinket in ihm Athem der Seligkeit.

D Ihr Beide, die nur Ein herz, Eine Seele belebt! Mutter dem Sohne Du, Sohn der Mutter des Lebens Band .

<sup>\*)</sup> Coagulum vitae.

## Die Mutter unterm Rreuge.

Unsäglich ist dein Somerz, und bennoch stehest du, D Mutter, unterm heilgen Krenz,
Mit deiner Brust es stühend. Was du siehst,
Und wer dich siehet, Freund und Feind,
Drängt tiefer dir das Sowert ins blutge Herz. Doch seht!
Sie blicket ruhig an, den Sohn.
Die Martern haben alle ihre Kraft erschöft;
Sie saugt in sich des Sohnes Tod.

D Hochbetrübte, theile deinen stillen Schmerz,
O theile beinen Schmerz mit mir.

#### Der Anblick ber Liebe.

Rings umwacht von der heilgen schnen Flamme, Gottinn, tuffet der Mond, es tuft die Sonne, Deine Dienerinn, Dir den zarten holden Segnenden Fuftritt.

Bring' es Gnabe bem Dichter, bag er Dich fang, Dich, umwacht von ber beilgen schönen Flamme. Richts versaget bir Der, nichts ift, was Er Dir Konne versagen,

Der am Rreuze, so oft mit Mutterbliden Du Ihn schauetest an, der Liebe Starfung Ihm zusendend, mit vestem Blid hinaufsah, Auf zu dem Bater,

# Die Gottinn bes Frühlings.

Einzig holbe, Barte, Schone, Deren Glanz die Welt erleuchtet, Deren Lieblichkeit ben Frühling Wiederbringt mit taufend Blumen, Barten Blumen, die dir gleichen, Seigegrüßet, Frühlingsmutter, Blumengottinn, seigegrüßt.

In dem Chor der schlanken Schonen, Ihren Brautigam zu kranzen, Suchen viele Gold und Rleinob. Du, ein Kleinob selbst, erscheinest Wie der Mond im Chor der Sterne, Wie die Sonn' im blauen Aether glanzend Alles überbedt.

Benn aus unferm Thranenthale On jum himmel wieder aufteigft, Liebend wallet jeder Bephpr Bu berühren beine Lode; Und ben Schleier bir ju lofen Drangen fich im Taubenfuge Engelfnaben ju bir an.

Darf ich was von dir erstehen, Röniginn, so laß der Sonne Schönen Glanz uns froh genießen, Treibe weg die bosen Tage, Bandige der Seelen Aufruhr, Und zerbrich des Krieges Wassen, holde Friedensköniginn. Laß den Muttern ihre Anaben, Ihre Tochter froh erwachsen, Tochter, wie die leichten Rehe, Anaben, wie die jungen Lowen. — Wenn der Nächer Wolfen sammlet, So besäuftige, du Holde, bittend ihn mit beinem Aus.

### Die Gottinn bes Baines.

Jungfrau jener Saine, der Berge Gottinn, Rings umschattet und rings umgrunt von Zweigen, D wie sehnet' ich mich, zu knien vor beinem Hohen Altare.

Aber ber Wagen eilt. Ich send' hinauf bir, Wie getrennet ein Freund dem Herzgeliebten, "Heil dir!" Sage die Echo mir vom Berge: "Liebender, Heil dir!"

## Die himmelfahrt.

Un dem Tage, da du der Erd', o Jungfrau, Dich entschwingend, bin über die Gestirne Stiegst, da neigete sich, bestreut mit Blumen, Dir der Olympus;

Und ein fußer Gesang, als Du hineintrafft, Scholl den himmel hindurch dir laut entgegen: "Ber ist Sie, die aus wilden dunkeln hainen Glänzend hervorgeht?

Eine Göttinn, in Sich, o ganz in Sich fchon, Ueberfließend an Reiz, und füßen Freuden; Um'fie duftet der Aether; lieblich lehnt fie An den Geliebten

Ihre holbe Gestalt. So tritt in seine Stillen Reiche ber Mond; so blickt die Sonne Auf am Morgen; es fußt ihr Alick auf, alle Ebranen Aurorens."

Unter folden Gefangen hobst bu höher Dich, o Mutter im Arm bes Sohns, und über: Stiegest Alles was Gott nicht ift und tauchteit Dich in der Gottheit

Glanz. O felige, Gnabenreiche Jungfrau, Lag vom Meere der Freuden, lag aus beinem Bollen Becher, auch nur ein Erdpflein ftillen Unfere Thranen.

# Die Labellofe.

Welche Nomphe des Sains ermablit du, Lied, dir? Keine Nomphe des Hains: die Unbefiecte, Die als ewige Weisheit vor dem Schöpfer Liebend im Rath stand.

Berge waren noch nicht, nicht Thal und Sugel, Meer' und Strome. Den Sternenplan zu ordnen Sann ber Bater; ba reichte sie den goldnen Glanzenden Plan ihm,

Ward die Schafferinn, theilte Licht und Dunkel, Sab den Wellen ein Ziel, erschuf sich Menschen; Kein Vergeben der Menschen nahm ihr ihren Leitenden Zügel.

Aus Berbrechen erfcuf fie neue Gnaben; Beisheit aus Labprinthen; tief im Duntel Reues schneres Licht. Sie schwamm als Arche Ueber ber Sundfluth,

Brannt' im feurigen Busch, die Unversehrte; Unentweiht, eine Lilje unter Dornen. Was geboren ift, stirbt; sie ging unsterblich Auf jum Olympus. Geht zu schauen hinaus, ihr Tochter Sions, Eure Königinn. Auf viel schone Perlen Stratt der Morgen; sie ist des Aufgangs schönste Thauende Perle.

Biele Jungfraun schweben in himmelschören Um den Einiggeliebten; unter allen Ift nur Eine die Auserwählte, reine, Glänzende Taube.

# Schwanengefang bes Dichters.

ABankt nicht unter mir die Erde? Weigernd sich den Undankbaren, Den Bergessenen zu tragen, Der so oft, vom himmelsseuer Angeglüht, die Saiten rührte, Und in träger Ohnmacht seine Razarener inn nicht sang,

Die ihm, was in feinem Liebe Lieblich ift, den Krang von Rofen, Lilien und Myrthen relchte, Die ihm, was in feinem Herzen Liebe war, zur Liebe weckte; Und in langem todtem Schweigen undankbar vergaß ich fie!

Mein unziemendes Verbrechen Belde Quelle wirds verschnen? Seit des Venusiners Leper Mir entsant, und hippotrene Mir versiegte. Bohin soll ich Benden die zerrißnen Segel? woher schöpfen Lobgesang?

Soll ich sie mit jenem weichen Eitlen Dithprambus preisen, Wie ihn anstimmt Homenaus, Wie Dionpsus ihn anstimmt? Rein! aus Thetis Silberwellen Steige mir ein reines Loblied, steig' ein Schwanenlied hervor. Denn die mir entsunfne Leper Meines Flakfus ward zum Schwane. Tauchend in die Silberfluthen, Glänzend wie am Strom Capster Sich Apollo's Liebling sonnet, — Warum sollt' ich ihn nichtrusen, ihn nicht loden zum Gesang?

Schöner Schwan, bei beinen Schwestern Die im Pabus, im Maander, Die im Mincius sich baden, Russ' ich bich, o du der Nomphen Freude, du der Wellen Orpheus, Komm mit deinen tausend Stimmen, schissend Loblied, schwimm' heran.

Du, dem Phobus feine Lieder und Beiffagung mitgetheilet, Der ans diefer Belt in Jene Uhnend sich hinuber singet, Du mit heiligen Gefangen Schönbeladnes holdes Fahrzeug, zeige dich und schwimm' beran.

Beilst du noch? Die Liste weben Lieblicher. Die Romphen horchen: Siehe ringsum die Gewässer, Hier in diesem stillen Hafen, Auen, Hugel, Alles schweiget. Auch dein Bruder unter Sternen glanzend, sieh' er horchet Dir.

— Sehet er erscheint und schwinget Weit sein glanzendes Gesieder, Laucht hinein sich in des himmels Abglanz, blickt hinauf gen himmel, Wendet ist den hals und segelt — Singend, was ich singen sollte, halt er rudernd an. Er singt: "Mer Anmuth, aller Gnade Aller Huld geliebte Mutter, On Bescheidene, du Reusche, Sinnenrein und rein im Herzen, Heilige, hochheilge Jungfran, Nimm von Luft und Strom und Sonne, nimm ein reines Loblied an.

Du Arpstall, in bem sich himmel, Sonn' und Mond und Sterne spiegeln, Demuthvolle, die den stillen ' Glanz der Gottheit offenbahrte, Du des ewigweisen Rathes Helligthum, Gefäß der Liebe, Mutter aller Lieblichkeit.

Engel reichen dir den Scepter. Heil'ge Water, Patriarchen Reigen sich vor dir der Tochter. Jungfrau'n weihn dir ihre Kronen, Martprer dir ihre Palmen, Und in Einem Lobgesange preiset Dich des himmels Chor.

Friedebringerinn, du binest Sundern die verschlofine Pforte Zur Berzeihung. Aller Kranken Pflegerinn, du der Betrüdten Arzt und füßer Erost und Labsal, Retterinn zu Land und Meere, Du der Sinkenden im Schissbruch, der Verirrten Ketterinn.

Mle Christenheere banken Dir ben Sieg. Du gibst ber Erde, Wirst ihr geben Fried' und Freude; Darum feiret bir der Aether, Darum wallen die Gestirne Liebend um dein Haupt; es kussen Mond und Sonne deinen Eritt. Roniginn." — Er fehrt die Segel, Taucht hinein sich in die Wellen, Schläget dreimal noch die Fingel, Singet dreimal noch Maria, Und erhebt sich im Triumphe Auf zu seinem Sternenbruder und verschwindet meinem Blick.

Königinn, nimm an bas Loblied, Das die Schwangewordne Cither Dir noch einmal sang, und führe, Führe mich mit beiner Rechte Hin durch Krieg, und Weltgetümmel. Unverradt will ich dir solgen, wiedurch Freude, sodurch Leid.

## Die Walbraff.

(Ein Marien : Alofter auf den Tirolergebirgen.)

Die ein heiliger dunkler hain in Wolfen Rings umschattet und deckt mit seinen Zweigen, Indeß über den Wolken sie umwallen Liebende Sterne.

D wie lustete michs, bort ihren heil'gen Sig zu schauen, umringt von hohen Felsen; -Tief zu schauen hinab ins Chal ber Erbe, Rahe ben Sternen.

Liebe rief mich hinauf. Ihr Freunde, tehret Rehrt und nehmet hinab mein Bunfcgelubbe, hier zu sterben. In welchem Schatten fand' ich Subere Rube?

Haucht aus jeglicher Hole mir nicht heilger, Schau'r entgegen? Es ift, es ist die Nomphe, Die mich liebend umfängt! Es ist der Gottheit Nähere Nahe. —

Last mich! Werbe der Gipfel eh' ein Abgrund, Ch' der beiligen Baldraft ich entsage. Gonn' o Gottinn, dereinft in Deinem Schoos hier Rube bem Muden. D i e

Ruine, n.

Sibnilinische Blätter

von

Jakob Balbe.

. . . • 

Do ist jest Eroja: 3lium? Gewesen iste! Gewesen! Dabin ift Priams Burg! Dabin Der Darbaniben Name. Die hohe Maner pfingete Des Feindes icharfe Pfingichaar; Wo Eroja stand, da wallen jest Berftreuet wilde Aehren.

So endet alle Pracht der Welt In Schutt und Stand und Afce. Nur in der Unbeständigkeit Ist Erdengluc beständig. Es sehet allem Biel und Maas; Es mischet Höhn und Tiesen. Jest ist die Losung Kampf und Sieg, Jest Kampf und Fall und Ende.

Aller Lebendigen Shor mit taufend wechselnden Stimmen Singt und girret sich felbst Einen, den Sterbegesang. Diesen achzet der Stier am Pfluge; das wiehernde Siegsroß, Fühlend das eitle Richts, beißt in den goldenen Zaum. Fühlend das eitle Richts blickt vor dem Wagen des Feldherrn Langsam der Clephant, Alles verachtend, umber. Hobe die Aurteltaube. Sie flagt den verlorenen Gatten, Und beseufzet in ibm eigenen nabenden Tod.

Mas unter biefer. Sonne je Gebohren ward, muß sterben.
Geburt und Lod, Tod und Geburt,
Sie wechseln mit einander.
Verandrung blidet und der Mond
Mit blaffer Wange nieder,
Und zieht die Erde mit sich fort
In ewiger Verändrung.

Mond und Sonne, sie scherzen mit einander; Wenn jest Eynthia, Phobus jest auf unsern Schauplat siehet und unster Citelkeiten Prachttriumphe beschaut, sie lachen unser, Rehren weiter den Wagen und das Schauspiel. Tod und Leben, sie spotten mit einander Der Unsterblichen, die im Ru dahin sind.

Nichts stehet unveränderlich, Nichts stehet ringsum sicher. Die Saat zertritt ein Rof; der Sturm Zersplittert Eich' und Ceder. Pompeji decet der Besuv; Die Donau Damm und Bogen. In Ehranen schwimmt das niedre Ehal; Den Gipfel treffen Blige.

Wie ber Weise voreinst die Menschen warnte: "Nichts ift sicherer als die Furcht." Es fürchtet Jene Ceber bes Neols Urm; es scheuet Diese Blume bes Madchens zarten Finger.

Glaubst du, heiliger hain, gepflanzt von Sanden der Borwelt, Daß dich Religion sichre vor Wunden und Tod? Auch dem heiligen hain droht seine Parze. Das Alter Ift dir Atropos einst, ohne die fällende Art. Deiner spotten die Satyren dann, und jede Orpade Rlagt im Seuszer entstohn ihren veralteten Baum. Das Leben ist ein kurzes Spiel, Kaum ist es angefangen, Ju besten Freuden hörets auf; Da weinen dann die Anaben, Die Sanduhr läuft; vorüber ist Dem Redenden die Stunde. Die Sanduhr läuft; vorüber ist Dem Sterblichen das Leben.

Unaufhaltbar im Laufe, fliegt bas Siegsroß Jum Eleischen Biel; so eilt bas Leben. Ift die Stunde vorüber, glebt der Richter Reine langere Dir und feine neue. Also lebe Du jest; bas Jest ist Dein nur; Morgen? mer verburgt Dir Morgen?

Seflügelt find de Freuden; schnell Entweichen sie auf Flügeln.
Auch Luft und Lieb' und Liebesreiz Sind flüchtige Momente.
Ein schwerer ober leichter Eraum Entstoh mit jedem Alter.
Erwachend reibet man die Stirn,
Und spricht: es waren Traume.

II.

Wer führt mich zu den Bundern hin? Bu jener Borzeit Bundern.
Ber zeiget mir Semiramis
Und Ninus Burg und Garten?
Der Sonne Bild auf Modus? Wer
Dianens stolzen Tempel?
Und Herkules Saulen? Alles ist
Begraben und verschwunden.

Jener Roloffus, den im schredenden Traume der König Sah, es bebte vor ihm schweigend die feirende Belt. Golden bas Haupt, und silbern die Brust, und ebern die Schenkel;

Aber ben guß verdarb Eisengemengeter Thon. Siehe, da rif vom Gebirge ber fels und schmettert ben guß ab;

Gold und Gilber und Erz lagen im leimigen Thon.

Last, ihr Machtigen, euch des Traumes Rathfel, Hofgesinde, den Traumscherz dir gesagt sepu, Das ein goldenes Haupt auf Thonesfüßen Stand und klingend im Jubel schnell hinabsuhr.

Sie fraßen selbst einanber sich, Des Ungeheuers Glieber. Das goldne haupt fant in die Brust, Die Silberbrust der Perfer. Die Brust verschlang der weite Bauch Des ehrnen Alexanders. Den weiten ehrnen Bauch durchstach Mit lurzem Schwerte Roma.

und Roma felbst, wie lange blieb Ihr ihre Kraft und Schone? Erblicke sie im Elber sich; Sie spräche zu sich selber: Ist bas mein Antlis? meine Stirn? Mein Mund und meine Wange? Wo ist die Krone meines Haupts, Mit Nemus Blut gefärbet?

Wo ist Roma? Sie war, sie war einst machtig, Tapfer, friegerisch, Ruhmesreich und glücklich. Bohin bin ich, ein Wanderer, perirret? Ift dies Roma? Wo ist das Grabmahl Remus?

Die eble Tochter Romulus,.
Crzogen von Camillus,
Die stolze Braut des Scipio,
Berschmäht den Afrikaner,
War Amazone, schlank und kuhn;
Bellona war ihr Rame;
Die Welt ihr Raub; ihr Busen ward
Bon Bolterblut gefärbet.

Bater des Baterlands, heil Dir, o tapferer Brutus, heil auch, Cato, Dir, Jahmer des Neides und Gluck. Ihr erhieltet den Staat in weisen Schranken. Gesehe Walteten. Bor euch ging Lictor und Fascen und Beil. Weise Beredenheit sprach im Senat; die friedliche Toga Sandte dem Feldherrn zu, Waffen und ernstes Gebot. Tullius sprach zum Bolk: "ihr wollt? Gebietet, o Kömert!"
"Wir gebieten!" so rief strenge gehorchend das Volk.

Ach aber, wie ein Walfenkind Gerieth es unter Anechte. Um Recht und Unrecht haberten Sie watend mit bem Schwerte. Sin ging es nach Pharfalien; Mit Gold erfanfte Burger Entgegen Burgern, Adler fiehn Im Kampfe gegen Abler.

Bellen bes Rubifon, Euch, und Dich, o geworfener Burfel Giner unendlichen Roth rufe ju Zeugen ich an: Bas die Kriege, die mehr als Burgerfriege gefostet, Benn ben Vater ber Sohn, Sohne ber Vater begrub.

> Ein Bater und ein Schwiegersohn, Ein Magnus und ein Cafar Betämpfen sich; ber Aergste siegt Und theilt bas Punktchen Ehre. Die Felber bluten; Rom erlag, Bergagt an eignen Araften. Die schlägt sein Puls! Es jammert laut, Ermattet, trant und sterbend.

Bon allen seinen Gliedern rinnt Die Angst. Es ruft mit Weinen; "Angustus, Dir dem Einzigen, Bermach' ich meinen Weltkreis." Auglustus nahm die Schenfung an, Und Rom ging in den Orfus. Die Leiche ziert Tiberius; Sie brennet unter Nero.

Rommt, ihr Burger und hebt der Mutter den Tranergefang an; Auf dem Rogus dort, liegt fie, gesunken das haupt, Todt. Kein Klagegeschrei erwedt die Gestorbene. Sprenget Wein und Geruche; fie liegt modernd, die herrinn der Welt. Wer schloß ihr das Auge? "Die Blinden." Wer flammet das holz an?

Muttermorber, moblauf! ftede bein Etoja in Brand.

So begrabet fie dann. War das die Roma, Die Rumantia einst, die einst Karthago Niedertrat und dem Rheinstrom seine Horner Abstieß? Rlaget, sie war, sie war einst Roma.

Jauchzend plandert anist ber Muttermorber bas hans and:
Ihre Verlaffenschaft theilen Repoten mitfihm,
Scheußliche Stlaven. Erschöpft find jene Schähe, den Bollern
Blutig gepreffet; anist viehischen Stlaven ein Ranb.
Armuth schleichet heran und der Jahnebledende hunger,
Bis den armlichen Rest raubet ein fremder Barbar.

Bo quillen bie Balfame jest In Nero's goldnem Haufe? In Caracalla's Babern schwimmt Und babet nun die Ente. Die Ziege klettert im Palast Augustus und Macenas. Severus Ehrenbogen drückt Die Last des Alters nieder.

Bo find bes Cirtus Spiele? Bo Das Jauchzen der Arena? Die Ehrengaben und das Golb, Dem Bolfe hingeworfen? Bo find die Schauspielhäuser? wo Kerenzens Larv' und Soccus? Schauspieler und Zuschauer find In Einer Gruft begraben.

Sest, ihr Entel, bie auf ber Mutter Grabmal, 3hr an Sitte so ungleich, wohnen, sebet Dieser prächtigen Gruft bie turze Inschrift:, "Hier liegt Roma, begraben in sich selber."

#### III.

Drohet Stadten allein, droht nur dem Steine das Alter?
Ach fein Schiafal dradt felber die heilige Kunft.
Bas betummerte mich dies Nom? Mir fließet die Ehrane,
Daß die Muse verbannt traurig im Elende wohnt.
Beun einen Pfeffertram die Glut ergreifet, so weint man;
Schäte des Geistes sieht lachend in Flammen man stehn.

Billft du bleichen und blaffen, und willft der Belt eine Fabel, Ein Gelächter ihr fenn; weihe ber Muse dich nur.

Wer, ihr'suse Gespielen, wer, ihr Auhmes; Seberinnen, ihr holden Aoniden, Welcher wüste Barbar, der, euch ins Elend Stieß, Gesangene, mit geschnürten Händen? Zeiten! Sitten! Gelächter, Ueppigkeiten, Stolz und bäurische Macht, sie zwangen grausam Euch, Unsterbliche selbst, ihr heiligen Götter Unster Seele, zum Jammervollen Tode.

Wo ist der zarte Meisterzug, Die Linie Apelles? Lysippus und Prariteles Und Myrons Aunstgebilde? Der Donnerer des Phidias, Des Zeuris schine Lüge? — Des Alterthumes Sotterfunst In Nacht ist, sie begraben.

Auf ihrem Grabe wuchs hervor Ein neuer Sproß der Künste. Die freie Hand des Dürers zog Den Cirkel ohne Eirkel. Bramante, Michel: Angelo, Und Raphael ericienen; Mit ihm Correggio, Titian Ericienen und verfcwanden.

Die Palme, die man ihnen weiht, Wird sie auch ewig grünen? Es kommen Zeiten, da man selbst Tie Gottlichen nicht kennet. "Ber mahlte dies?" Der Enkel spricht: "Er hieß Beth, Alenh, Ghimel." Wis ihre Werte selbst die Zeit, Die Morderinn vertilget.

Mo ist homers Margited? Bo Die Epprischen Gesange? Bielleicht zernagte sie die Maus;' (Das größte hängt am Kleinen.) Ein böser Augenblick zerstort Gebaufen: Millionen; Bas uns die Zeit gegönnet hat, Berschonte nur der Zufall.

Rlagt, ihr Musen. Der Mantuaner Sowan sang Lungft bas sußeste Lied sich selbst. Die Cither Aus Benusia tont bem Schattenreiche Bor Proferpinen jest. Der Heerd Tibullus Steht verlassen; Katullus artge Schaltheit, Und Propertius suße Thorenfreude, Raso's Scherze; sie sind hinab zum Ortus.

Der Griechen Pegasus zerhieb Ein wilder Eurtensabel; Apollo's Daphne reicht nicht mehr Dem Sanger Lorbeerfranze. Sie steht verdorret. — Bom Parnaß Flohn Grazien und Musen. Der ichenen Laute Tommt aniht Ein ichredlich Eco wieber.

Euren Garten, ihr Musen, wer hat ben blübenden Garten Also verwüstet, und hat teine der Blumen geschont? Belder Ruffel wühlte die Erd' auf? Riechende Ziegen haben an jedem Baum Blätter und Zweige zernagt. Barum liebet die Rante nicht mehr den vermählenden Ulm: baum?

Warum hangen nicht mehr Kranze ber Freuden umber? Und wer pflanzte die Dornen, die Nessel, die stechende Difteln? "Ruhre die Diftel nicht an, Fragender, oder sie sticht."

> Das Delphische Oratel tocht Auf feinem Oreifuß Speise. Der Hirt Apollo weidet nicht, Er scheret jest die Schaafe. Dem Staatsgeweb' Arachnens muß Die Kunst der Pallas weichen. "Mein ist, so spricht die Spinnerinn, Mein ist die Kunst der Kunste."

Ach des Delphischen Eripus, der vom Somiede Run in Ordnung gebracht ist! — Ach des armen Phobus; Unter dem Feigenbaume sist er Hungernd, über den Stad das Haupt gesenket. Und die Weberinn Pallas? Offe maget In ihr eigenes Schlafgemach sich nicht mehr, Wo Arachne, die Siegerinn, ihr eigen Bett mit feinestem Spinngeweb' umsponnen.

Bersieget ist Kastaliens
Seweihter Quell, versieget!
Sonst heller als Blandusia,
Jeht trube, stodendetrube.
Kameele waten in dem Sumpf,
Wo einst die Götter tranten;

Rein Finger mehr, es ruhrt der huf Apollo's garte Saiten.

Auch Dich flag' ich, o Eullius. Ich flage Dich Ermordeten. Richt um beine Billa Eusfulana, die ihren herrn entbehret; Daß die Roftra bes Marktes Dich entbehren, Bo jest Stimmen ber Gaufler tonen, flag' ich.

> Berftummet ist Demosthenes, Berhallet Plato's Rebe. In seinen Garten gluchset jest Die Attische weise Eule, Archytas und Empedosles, Und Sosrates und Solon, Der schweigende Pythagoras, Sie schweigen all' im Grabe.

Unterbrude ben Jorn, o mein Rarciffus, Daß vom grunenben Lorbeer ich bir diefe Blatter reiche; sie find Sibplien, Blatter, Boll von heiligem Schicfal. Aller Reiche, Aller Mächtigen, Beisen und Gelehrten Bluhn und Wilfen bezeichnet ihre Aufschrift; Bas will immer bestehn, wenn Rom zur Gruft ging?

#### IV.

Schoner Anabe, ben Leba's Schwan im glanzenden Gie Beugte; wie Ganymeb, strebst bu ju Gottern empor; Glaubst, dich muffe verschonen die Parze, weil du bas Gluc bir Hast vermablet und liebst beine gefällige Braut.
Ingling, traue der Schweichlerinn nicht. Es buhlen und werben

. Taufend Freier um fie; Taufende hat fie getaufcht.

Rufinus und Entropius, Die Gunftlinge des Gludes, Gefürchtet in Bygantium, und ichnob' hinausgestoßen! Aus ihren Bilbern ichmiedete Man Krug' und Nachtgefaße; Mit eignen Ruthen peitschete Fortuna den Evnuchen.

"Sannibal, fprach das Glud, fet, über zerschmetterte Felsen, Ueber Alpen und Eis. Strome mit sturzendem Fall, Alles besiege! Rom erzittre." Der Sieger bei Canna Steht vor den Thoren, es führt seinen Bermahlten das Glud! —

Remefis fprach: "halt ein, Afritaner! Die goldenen Ringe Werben gum Becher. Daraus trinte bir eigenen Cob."

Alfo spielet das Glud. Der Triumphator Biehet morgen den Siegeswagen selber. Bom Curulischen Stuhle wandert Jener In den Kerfer, und Jener auf den Richtplat. Mancher Brust mit dem Ordenssterne drohet Bum vollendeten Schmud ein Stirnen, Brandmahl.

Dem armen Belifarius, Er fist an jener Pforte,

Durch die er im Triumphe jog; D reicht ihm eine Gabe! Mit ausgestochnen Angen fist Der Boller, Ueberwinder, Bertrieben aus ber Welt, die Er Beschüßet hat, und hungert.

Also spielet bas Glud, ber Hostapelle Tonverständige Künstlerinn. Wie artig Jehr ihr Fingerchen auf ber Saite Diesen Niederbrücket und Jenen hebt und Jenen Bierlich sprenget hinweg! In Dur und Mollton Spielt das Stud und in leisem Pizzicato; Wis die Spielerinn, selber satt des Gautelns, Schnell an fürstlicher Gruft und unter lautem Hosgeheule die Geige wild zertrümmert.

Schone Sirene, bu fingst so lieblich. Schone Sirene, Wie du so artig kannst heben und tragen den Ton, Schweben ihn laffen und schwinden. Du steigst zum himmel,

Pfellichnell ichiefeft herab, murrend im tiefeften Laut. Froblich beginnen ftets und janchzend beine Befange; Aber ben Grundton hort hinten am Ende man erft.

Philomele des Hofes, hor' ein Lied an:
"König Gelimer, ein Wandalenkönig,
Und ein stolzer Wandal; vom Sluck verlassen,
Spielt' ein trauriges Er und lehrend Schauspiel
Allen Höhlingen zu Constantinopel.
Ueberwunden und im Triumph geführet,
Rief er: Alles ist eitel, eitel, eitel!
Gab den Purpur dahin und ward ein Landmann.

Was oben ift, wird unten ftehn, So fnirrt bas Rad ber Zeiten; Das Unten fehrt nach Oben fic, Damit es niebersteige. So fab ich steigen, finten viel, Und werbe mehr noch seben. Mit 3mergen fampfen Kraniche, Der Aetna bedt Giganten.

Glaubst du, daß ich zu lang' in tranrigen Tonen dir finge; Schaue die Zeiten an; find sie die goldene Beit? Schone Sidonerinn, die einst Jupiter über das Meer trug,

Schone Sibonerinn, die liebliche Tochter gebar, Ach, wie bist du verwirret, Europa! Wie rasen die Tochter Begen einander! Du gehst, Fuße gen himmel gefehrt, Auf dem haupt. O führte der Stier dich wieder hinüber! Ober du findest im Meer eigenen Blutes den Tob.

Im Einzigen Germanien Bas mangelt uns an Plagen? Seit zwanzig Jahren fühlen wir Des Unglückwechselstreiche. Centauren schweisen hin und her, Und brohen, hauen, schlagen—Richt viele Bunden; Deutschland ist Rur Eine große Bunde.

Ergießet Thranen euch, benest In Stromen meine Wange. Wie Schnee in Thaler, wenn ber Leng Das Eis zerschmelzet, strome Die Rlage mit geschlaguer Brust Und mit zerrisner Wange, Die helben meines Baterlands, Die Ebeln zu beweinen.

Da lieget Dampier, Pappenheim Und der mit weisen Roffen Einziehen sollte, Eilly liegt Mit andern Kriegesgöttern. Bie Blipe trasen sie den Feind; Bem wandten sie den Aucen? Es tras der Blip; der Schein verslog, Und alle sind ist — Namen.

Das Schickal ordnet und gebent,
Daß nichts beständig daure.
Helm, Feberbusch, und Scherp' und Suft,
Und Schwert und Spieß und Nanzer,
Standarten von geschlagenen
Kriegsheeren und von Westen,
Den Sieger, den Eroberer bringt
Ein schwaler Sarg zu Grabe.

Wenn die Ceber erliegt, was will bas arme Feldgebuich und die kleine Morthe? — Bahle, Wie viel leben wohl aus der Pragerschlacht noch Bapern? — Tausende meinst du? — Zwei und dreißig.

> Der Eine stieß ben andern vor Und rif ihn mit jum Kriege. Der Eine nach dem andern stahl Sich leise von dem Rampfplaß. Im fünften Acte trat ein Mann Aus Norden auf, ein Jason. Zwei Jahre trug er den Kothurn, Und schwindet vom Theater.

- Spielen wir? ober find ein Spiel? ein Aegyptisches Rathsel? Rebe, verborgner Sphynx! Rebe! — "Der Ruhm ist ein Dampf
- In den Luften. Er wird zu Wolfen. Ein Abler, ein Drache Scheint die Bolte; zulest wird fie ein fcwindendes Richts.
- Menfchenhoffnungen, o wie viele murgte ber Tod icon! Und ihr trantet ein Meer leerer Berfprechungen auf!"

Was du, Sterdlicher, bift, das sei, und wolle Mehr nicht seyn. Die Natur in ernster Strenge Sab dir dieses Geseh und diesen Namen. Gib dein Leben zurück; es ist geliehne Schuld. Unwilligen Staven schneidet endlich- Voch Persephonens hand das haar ab. Nahe Du ein Williger ihr und sprich: "hier bin ich!"

V.

Ihr Abamiben, tauschet euch, 3hr Erbe und Leimgeschöpfe, Urentel bes Deutalion, Und jest noch halbe Felsen, 3hr suchet Ungerbrechlichkeit In Glas und Thon und Scherben; Die hatten, die ihr hier bewohnt, Sind stächtger Scythen Zelte.

Die Erbe felbst, barauf ihr wohnt, Sie trägt bes Alters Spuren: Und alle Elemente stehn Im Rampfe mit einander. — Was weilst du, Seele? Weilest du In diesem Erdtumulte? Mit Taubenstügeln schwinge bich hinuber den Ruinen.

Schaue die Jungfrau dort, daneben der himmlischen Baage, Aehrenbekranget; fie minkt bich zu ben Sternen hinauf, In der Rechte ben Palmzweig. Auf! hinauf in den Aether! Jebes große Gemuth flieget auf Schwingen empor.

> Ich feh, ich feh die Friedensstadt, Dort glanzen unter Sternen. Ein unvergänglich, ewig Reich, Getheilt von keinen Jahren. Drion mit dem Schilde wehrt Den Monaten und Stunden, Dem Alter und dem Ueberdruß, Dem Reide selbst den Eingang.

Da schreckt tein hunne. Der Wandal Ist wie ein Lammlein milde. Barbaren, Dieb', Eroberer, Sind ferne jener Wohnung. Die Reblichteit umschließet ste Mit heilig vesten Mauern; Und jede hutte front ein Kranz Von ewigssichern Freuden.

D bes Gludes ber Seelen, beren Freunde Seelen find, und ber herzen, die in herzen Leben. Leben und Lieben find ja Eins nur; Sind fich nahe, wie Schwertes Spit' und Scharfe.

> Der Schönheit Rose blühet bort Unwellbar ohne Dornen. Der Greis, ein Jüngling, fürchtet nie Die harte Last der Jahre. Der Unschuld drohet nie ein Reß, Der Liebe leine Schmerzen; Im Andern blüht dem Andern schon-Und rein-genoßne Freude.

Ein Gut, bas ewig mahre Gut Durchströmet alle herzen.
Ein Glanz, bas ewig mahre Licht, Erleuchtet alle Seelen.
Die hullen sind hinweggethan.
Man rath nicht mehr; man schauet.
Ein Uferlojes Meer umsagt
Uns tief im Abgrund, — Liebe.

Rehre gurud, o Gefang, jum Thranenthale ber Erbe, Bo man Schlachten noch liebt, wo man den Frieden verwunscht;

Bo tein reiner Apoll im Tempet glanget, und Duntel, Debes Duntel die Kluft fpigiger Weisen umringt;

Bo fein ficheres Bohl bem Staate lentet bie gagel, Bo man bas Beffere ftete foanbliche betrogener, bofft.

Bo bas Gefes une brudt, und die Armuth brudet, und jebe Jahrezeit, Binter und herbit, Fruhling und Sommer uns frantt.

Lebende fürchten den Lod, ben Andre munichen. Er fommt nicht

Dem der ibn manichet; er fommt, wer ibm mit gittern entfloh.

Diefer rufet ben Schlummer, ibm feine Gorge ju mildern;" Jenen qualet ber Schlaf felber mit boppelter Angft. -

Sieh' die Tugend im Staub', und fieh' bas Lafter im Purpur; Babres Berbienft gefrantt, eitele Schwäher geehrt.

Baren lagerten fic auf furchtsame Lammer. Der gorn west Seine Dolche; ber Reib weget ben giftigen gabn.

Greife bemachen bas Gold; ber hungrige bettelt um Arbeit. Sater erheuchelt fic Der; Jener verfaufet ben Sohn.

Someige der Rlagen, o Lied, der getäuschten weinenden Jungs frau,

Der in ber Wiege das Kind rufet den Bater umsonft. Renne die Ehranen nicht, wenn mit verhaltnem Gelächter hier den Vater der Sohn, Gatte den Gatten begräbt. —

> Indes umfranzt mit Rosen sich Der Spbarit den Scheitel. "hieher den Bein! Die Salben her! Die Welt ist und gegeben. Auf! singet unter Cymbelklang, Und tanzt dazu, ihr Knaben. Wie heut, so stets! Und stets wie heut! So muß es ewig währen."

D Eitelfeit! o Eitelfeit! Auch meines Liedes Schidfal. Gelefen und vergeffen; gar Selefen und verachtet. Das Michtige erfaufet man Mit Golb und Muh und Gorge; Das Daurend : Unvergängliche Gilt uns um feinen heller.

Arme hendekaspllaben und Jamben Und Clegische Berse, das ist unser Lohn: wir werden verlacht. Man spricht zum Dichter: "Bahrheit billiget man; das Eitle liebt man."

# Nachschrift.

Eine Rechenschaft bes Uebersegers.

Mebft zwei Briefen

nou

Barlans an Balbe.

 Man wolle biese Nachlese Balbischer Gebichte für das halten, was sie sepn soll, für eine kleine Samms lung erläuternder Belege zu den Lebens. Ums känden und der Denkart des Dichters. In Dingen, die ihn selbst angeben, sie mögen Scherz, oder Ernst, Satyre, Freude, Zeitkürzung und Noffnung bestreffen, ists am besten, ihn durch sich selbst kennen zu lernen; daher einigen dieser Gedichte ihre volle Genias lität geblieben ist. Auch der mystische Sänger, auch der Ordens mann mußte sich zeigen, beide nur in dem schmalesten Raume.

Der kleine Mariens Tempel, ber am Ende ber Sammlung der Schutgottinn des Dichters errichtet ift, wird Niemand befremden. Ihr weihete er seine zartesten Empfindungen und besang sie in jeder Gestalt; so daß man ihm eine schone Blume seines Dichterkranzes nehmen murde, wenn man ihm diese und mehrere umbersette Gestänge raubte. Wer die Besungene nicht für eine heilige halten will, dem sen sie Wuse unfres Dichters, eine ehristliche Aglaja oder Beatrice, das Joeal jungsfräulicher, mutterlicher Tugenden, oder die himmlische Weisbeit.

Mir bleibt übrig, als Uebersetzer vom 3med meiner Arbeit Rechenschaft zu geben, damit Niemano bei ihr ets mas anders suche, als er findet. Nichts weniger war namlich meine Absicht, als den ganzen Balde, wie er dasteht, zu geben; wer ihn also will, für den stehet er noch unübersetzt da. Mir geziemte co, weder seiner pos

litischen noch tirchlichen Lage, am wenigsten feinem Geichmad in Allem nachzugeben, wovon bas Renotas phium bie Urfachen angiebt. Will man ibn in biefer Gestalt nicht einen überfetten Balbe nennen, fo nenne man ibn einen verjungten Balde und überfete ibn? felbft. 3ch folgte bem Geift feiner Duse, nicht jedem feiner Worte und Bilber. Bei feinen lyrifchen Studen behielt ich ben eigenthumlichen Ton Jebes berfelben im Dhr, ben Sinn und Umrif beffelben im Muge. Schonbeiten babe ich ihm nicht gelieben, wohl aber Rleden binweggethan, weil ich feinen großen Genius zu febr ehrte, als bag ich mit tleinfügigem Stolg ibn in biefen gur Schau ftellen follte. Bo bem Umrif feines Gedichts etmas zu feblen ichien, jog ich mit leifer Sand, wie bei einer alten Beichnung, bie Linien zusammen, bamit ich ihn meiner Beit barftellte. Ueberhaupt mar mir an bem Geift, ber in feinen Gebichten athmet, und am Inhalt berfelben oft mehr gelegen, als an der Gintleidung felbft, ob mich gleich auch biefe in ihrer reichen und neuen Mannigfaltigfeit febr reigte. Albern mare es gemefen, wenn ich nicht jeder biefer Ginfleidungen bas Licht gegonnet batte, bas fie in unfrer Sprache und ju unfrer Beit fobert. Sie lodte bies Licht von felbft an fich.

Es giebt mancherlei Arten der Nebersetzungen, nachdem der Schriftsteller ist, den man bearbeitet und der Zweck, zu welchem man ihn darstellt. Anders muffen z. B. die classischen Alten, wiederum anders unter ihnen die Dichter und Prosaisten behandelt werden; ja auch keine Art der Poesie darf in dieser Behandlung der andern wöllig gleich senn. Die Ivrische Poesie und das Epigramm find vielleicht die eigensinnigsten unter allen; da sie nicht übersetzt senn wollen, so muß man sie mit der gewissenhaftesten Treue täuschen, als ob sie nicht übersetzt

wurden. Wer hierin teine Versuche gemacht, ober wem die Muse dazu Gefühl, Dhr und Sprache versagt hat, sollte hieruber nicht richten, ober wir reichen ihm die Leier selbst, daß er sich als Meister zeige.

Der großeste Meister bes Uebersetens in unserer Sprache, Luther, hielt die fogenannte buchftabliche fur die ungeschicktefte Uebersetzung. Man lefe feinen Sendbrief vom Dollmetichen, wie er benen, Die ribm vorwarfen, er babe bier bas Wortlein allein eins gerudt, bort die Maria voll Gnaben, ben Dann ber Begierungen u. f. nicht buchftablich überfett, antwortet, und wie er es mit bem Bod Emfer auf= "Ich habe Deutsch, fagt er, nicht lateinisch und griechisch reden wollen, ba ich Deutsch gu reben im Pollmetichen furgenommen batte. Ich habe verbeutichet auf mein bestes Bermogen, habe bamit niemand ge= amungen, daß ere lefe, fondern freigelaffen und allein au Dienst gethan benen, die es nicht beffer machen fon= nen. Go ift auch niemand verboten, ein befres zu mas chen. Were nicht lefen will, ber laffe es liegen; ich bitte und feire niemand barum. - 3ch weiß mohl, mas fur Runft, Kleif, Bernunft, Berftand jum guten Doll. metichen geboret; es beiffet, wer am Wege bauet, bat viel Meifter. Aber die Welt will Meifter Rluglich bleis ben, und muß immer bas Rog unter bem Schwange gaumen, alles meiftern und felbft nichte fonnen. ift ibre Urt." - Go Luther. Weit entfernt, ben geringften Borgug feiner Sprache und Sabigfeit, jumal bei einem fo gang verschiednen Wegenstande mir beis zumeffen, führe ich die Worte blos an, um zu zeigen, morin Er die Runft bes Dollmetschens fette.

Die Sylbenmaße meines Dichters waren mir nicht gleichgultig; fie trugen mich auf ihren Flugeln.

Da Balde fich mit allen versucht und über alle nach: gedacht batte, wie feine Borreben, feine Scherze mit bem Stagon, und mehrere Stellen feiner Gedichte felbst zeigen: fo habe ich von der eigentlichen Urt eines Jeben durch ihn Manches gelernet. Ihm galt es nicht gleich, wo und wie er ein Sylbenmaß gebrauchte. Infonderheit zeigen die Bariationen feines großen Bebichts von Gitelfeit ber Belt, feines Agathyr. fus, feiner Dlympia und Philomele, wie Gin und baffelbe Thema in diefem und jenem Sylbenmaffe eine gang neue Geftalt annimmt; ba man bann offenbar fies . bet, daß das Gylbenmaß ibm mehr als Rleib mar; es war ibm form ber Gedanten. Bei jedem feiner Gebichte fublte ich , bag fobalb ich aus feinem gemable ten Sylbenmaße fcbrift, ich in einem fremben Tatt fpielte, baber ich, foviel es' meine Sprache gulief, mich bemfelben folgfam bequemte.

Einer zwiefachen Regel folgte ich bei bieser Uebertragung. Zuerst, daß ich mich hutete, Sylbenmaße ins Deutsche zu bringen, die mir der Sprache ganz fremd und widrig schienen; ein Rennzeichen davon ist, daß man sie ohne vorgeschriebene Formel nicht erkennet, und wenn man naturlich lieset, den Bers anders als die Formel will, scandiret. So wagte ich mich z. B. nicht an das Metrum

Denn die Worte mußten sehr gludlich gewählt und sehr ftart bezeichnet senn; ober man lieset, sich selbst gelassen, ben Bere andere. So ifte mit andern, plote lich sich wendenden, umkehrenden Sylbenmaßen, insonderheit mit dem Stazon. Nun halte iche aber für den ersten unverzeihlichen Fehler eines Sylbenbaues,

wenn man mit gleichem ober mit mehrerem Rechte ben

00--1

Bers anders lefen darf, als es der Baumeister wollte. Das Sylbenmaß, dunkt mich, muffe sich der Sprache selbst ein fingen und dem Berse gleichsam unveranders lich einprägen.

Das zweite Gefet, bas ich mir auflegte, mar, baß ber funftliche Gefang, (Rhythmus) und bie na= turliche Deflamation nach dem Sinn und Ufe fett bes Inhalte, (ber Mecent) fich einander unters ftutten, nie aber einander widerfprachen. Go viele Rachtheile namlich unfre Sprache im Gebrauch biefer Sylbenmaße gegen bie Sprache ber Alten bat, in welther fe entsproffen waren, und baber in Manchem, worauf Jene brangen, infonderheit in der Berfettung ber Borte nach Regionen große Nachsicht verlanget: fo bringet fie boch auf Ginen Borgug vor jenen Sprachen, namlich, bag Sinn und Affett bes Inhalts mit ber Stelle, Die bas Bort im Metrum einnimmt und bem Unfeben, ben es barin behauptet, nie in Streit fen, vielmehr biefen Sinn auch ber Stelle und bem Gewicht nach bezeichne, die ihnen bas Metrum anwies. Auch ber Lefer, ber ohne Kenntnif ber Profodie blos bem Inbalt nach mit Berftand und Affett laut liefet, muß burch Bebung und Sentung der Stimme, in Intervallen . Lange und Rurge ber Gulben, obne es ju miffen, baffelbe Gemablbe ausbruden, was ber Ganger im boberen Laut ausbrudt und ber Dichter metrifch bezeichnet. So wurbe g. B. in unfrer Sprache bas Otium divos rogat bes gladlichen Sora, eben fo mobl, als fein edite regibus ein Kehler fenn, ba bem Ginne nach bas erfte Wort bier einen gu leifen, bas zweite einen zu vollen Laut im Sange bes Gemabibes erhalten zu haben scheint. Und boch ift eben Soray ber Dichter, ber biefe innere Congruenz bes Sylbenmaßes, Sinnes und Affetis uns

ter allen Romern vielleicht jum hochsten Einklange gebracht hat, wie fast jeder Tritt jedes seiner der verschies densten Sylbenmaße in jeder Art des Sinnes und Ass fekts zeiget. Unfre Sprache darf sich hierin nichts nachs seben, da sie an der Bolltommenheit des Wortbaues und am festen Klange des Rhythmus der Romischen weit nachstebet. Weil ihr der helle Ton des Gesanges (acri tibia) oft fehlet: so muß sie für Verstand, Ohr und Derz besto genauer moduliren.

Bu biefer genauen Modulation fur Berftand und Dor geboret, bag fie die Sylbenmaße ber Alten nie in eramungener Manier, fonbern ihrer eigenen Matur und Urt gemaß brauche. Bobl bore ich 3. B., mas ber Capphifchen Dbe ihr festbestimmter Abschnitt Otium divos | Rectius vives | Desgleichen ber Alcaifchen Dbe ihr bestimmter Abschnitt Justum et temacem | fur eine Bulle und Burde giebt; ich weiß aber eben fomdbl, bag ben Sapphischen Bere feine Erfinde rerinn Sappho felbft viel weicher gebraucht bat, und bag hora; fich an Stelle und Ort auch bas quem virum aut heroa erlaubte. Gleichergestalt macht es bie fluchtigfte Bergleichung flar, bag unfre Alcaen, mo fie nicht boch austonen follen, bei jeuem einformig s beobachs teten Abschnitt infonderbeit in langeren Dben febr eintonig werden, und bag bei fanfteren und vertraulicheren Bildern ber unerwartete Uebergang aus Giner Region in bie andre nicht nur bem Bufammenhange bes Bilbes vortheilhaft fen, fondern in der Declamation auch unfer Dhr gleichfam fanft binubertaufche. Go ift auch unfer Cap. phische Vers in ber Abwechslung Die ihm Klopftod 3. B. in feiner Clariffa und fonft gegeben, ber Berbart feiner Erfinderinn vielleicht naber, als ber Romifche Ueberhaupt hat der Beift bes Dichters auf bie felbst.

von ihm angewandten Sylbenmaße einen unaussprechli= den Ginfluff. Wie er biefen Bers bier brauchte, tann er ihn anderswo vielleicht nicht brauchen; Empfindung und Inhalt geben ibm bort einen andern Tritt und Ton. Der lyrische herameter 3. B. ift burchaus nicht ber herameter Birgils ober Tibulls, ja auch in feiner Sattung ift er nicht allenthalben Derfelbe. Der fleine Bere nams lich ober die paar tleinen Berfe, die auf ibn folgen, und su ihm geboren, bestimmen ibn bier fo eigenthumlich, als ber Pentameter ibn bei ber Elegie bestimmte: benn beide Sylbenmaße bilben bem Dhr und Gemuth nur Ber von diesen Dingen fein Ge-Ein Ganges. fuhl und in ihnen keine Uebung bat, sondern die Berfe blos nach bem - - - an ben Fingern abzahlt, ober mit dem Buß berklopfet, der ift taum einer andern als einer Centauren . Mufit und Rritit fabig.

Aber warum fo viel von Sylbenmagen? Weil wir Deutsche fie noch fo wenig im Dhr haben, und in unserm Urtheil oft robe Begriffe von ihnen außern. Dur Wenige haben ihr Gebor an Griechen und Romern weife geubt, Einige haben es fogar an ihnen gelehrt verubet; Die Unwendung jener Borbilber und Regeln auf unfre Spras che fobert ein gludliches Bufammentreffen vieler Rleinige feiten, beren Gine ohne die andre nicht feyn will. Infonderheit haben unfre gereimten Jamben bas Dhr ber Deutschen fo verderbet, daß wir uns in ihnen, felbft in Sonnetten und Stangen, die boch die mobiflingendften Gebichte fenn follen, oft die außerften Barten, Bufams menbrudungen ber Sylben, Beleidigungen bes Sinnes ber Rebe, ja im Gangen einen Pferdetritt erlauben, ber nothwendig gulett fur jebes feinere Gefühl eines mannichfaltigeren, volleren und hoberen Wohlflanges, furg eis ner Musit bes Sinnes ber Worte, bas Qbr

stumpf macht. Wer an Bersen, wo es laut zischt, oder zischt laut, hallt dumpf, oder dumpf knallt sein Ohr gebildet hat und dem Borurtheile treu bleibt, daß alle einsylbige Wörter lang und kurz sewn dursen, nachdem man sie zu gebrauchen Lust hat, dem wird sonderbar zu Muth, wenn er sich in eine Hohe ers hoben fühlt, wo jedes Wort seinem lebendigen Inhalt nach auf seiner Stelle ganz austdnet. Ist eine bestimmte Prosodie unfrer Sprache möglich, so muß sie durch die Sylbenmaße der Alten in unser Ohr gebracht werden; durch das kurz pflockt, und pflockt kurz unser Jamben wird sie es nie \*).

<sup>. \*)</sup> Bu Erlauterung biefer Stelle fage ich bingu, bag ich ben Jambus fo wie den Reim an Stelle und Ort liebe und ehre, ja baf ich einen reinen und wohlflingenden Jambus foger fur bas ichmerfte Sylbenmag unfrer Sprace balte. Mohlverftanden namlich, daß in ihm ber Accent bes Sinnes eben fowohl ale bie mabre Quantitat ber Sylben genau beobachtet merbe, und bag er nicht etwa blos Lebrfpruche aufammengmange, fondern Bilber und Empfindungen rein und weit ausmable. Jebermann, ber barin arbeitete, wird gefunden haben, bag unfrer Sprache jum Gebrauch ihrer vielfplbigen, ber Poeffe fehr ermunichten Borte, an benen fie nach ber Rlerion ihrer Abjectiven, temporum und Participien, noch mehr aber in ber Bufammenftellung ganger Rebarten gludlicher Beife auch fehr reich ift, ein immer fortgehender Jambus außerft brudend werbe. Raft alle wohlflingenden vielfplbigen Borter foliefet er ans ober preft fie gufammen ober mißt tonen eine falfche Quans titat bei. Bur Probe beffen folage man bas erfte befte Buch 3. E. bie Bibel auf, und febe wie menig reine Jamben im naturlicen Kortgange ber Rede vortommen; wie viel icone Sylbenmaße ber Alten aber in jeder boberen Rede gleiche fam pon felbft ertonen. Das Bater Unfer 3. B. ift gang

Noch füge ich ein Gedicht unfres Balbe bei, das, ich Anfangs ungebruckt laffen wollte. Wie? sprach ich zu mir selbst, leiden wir nicht unter sichtbaren und bors baren Uebeln un frer Zeit gnug, daß wir uns noch durch vergangene Uebel der Borzeit qualen mußten? Was ist ansteckender, als Ueberdruß und Edel an dem, was man siehet und höret? und wir wollten diesen edelnden Ueberdruß noch durch Erinnerungen aus der Borwelt, durch eine reine Uebersicht aller Dinge der Sichtbarkeit stärken? zu einer Zeit in uns stärken, da wir unter Ruisnen, die wir sehen, unter Ruinen, die uns drohen, eins ander nicht gnug ausmuntern können, zu ertragen, abs zuwenden, zu helsen, wo und wie man kann. — Eben

polymetrifd und ber Anfang beffelben

Bater unfer im Simmel, dein Name werde geheiligt Bu uns tomme dein Reich. Dein Witte gescheh wie im himmel u. s. enthält, die auf das Mort Dein, reine herameter. So fast auf jeder Seite der Bibel, wenn sich der Sinn erhes. bet; 3. B.

Mie gute Gaben und jebe vollfommene Gabe Kommt von oben berab, vom Later des Lichtes, bei welchem Reine Beranberung ift, fein Bechiel des Lichtes und Dunkels.

Ich fage nicht, daß diese herameter gut fepen, aber hera; meter finds, der naturlichen Wortfolge nach; feine Jame ben. Wie diese die Splben druden und die Quantitat be; leidigen muffen, um fich einigermaßen im Gange zu erhale ten, bavon suche man selbst Proben.

Der Tebenbise Laut pranat auf der Dichtenft Stellen,
Bernn der Boete ibn mit gar anmuthgen Belgen
Barm jufchnurt, bag es fract --

Wenn bergleichen Scansionen im Jambus bie und ba, nar im nicht zu dicht hinter einander vorlommen, hat gewöhnlich niemand etwas bagegen.

aber folche Betrachtung foderte mich auf gur Derausgabe Diefer Ruinen. Wir muffen feben, mas in ber Bormelt mar und gefchah, damit wir, mas um une ift und aes fdiebt, ichanen lernen. hier gilt es feines Ginfchlas ferns und Traumens; es gilt, bag unfer Muge munter gemacht und mach erhalten werde, indem mit Uns bas Schidfal mabrlich boch teine Ausnahme von feinem großen Weltgeset machen wird. Gine Ueberficht folder Urt foldat nicht nieder, fondern erhebt; fie macht nicht matt, fondern ftartet: benn gang andere ifte, wenn Salomo ober wenn ein Thor, wenn Sabi und Confucius oder menn St. Evremont, und Buffi Rabutin fagen: alles ift eitel. Die Friedensftadt, ju ber fich unfer Dichter aufschwingt, barf nicht allein zwischen Sternen gefucht werden; allenthalben ift fie bas Land ber See Ien, in benen Erkenntniß, Redlichkeit, Liebe und Gintracht mohnen. Nach bem letten Buche ber Schrift und beffen letter Aussicht follte bas himmlische Berufalem pom himmel niedersteigen auf Erden; und Jeder foll freben mitten unter Ruinen ber Beit ein Ewiges in fic Bu grunden. - Barum follte ich alfo das Teftament uns free Balde verheimlichen? Es ift die Gumme ber Erfahrungen und Betrachtungen feines Lebens, voll Poeffe, in einem fehr abwechselnden Wohlflange. 3ch gebe es indeffen auch nur Theilmeife, Ruinen aus Ruinen.

Aus einer theilnehmenden Anzeige meiner Terpsischore, datirt im Ober Desterreichischen Fr. in Br. Bon S. (Reichsanzeiger, n. 41. den 18 Febr. 96.) erfahre ich eben, daß eine Ausgabe der Werke unseres Dichters im Jahre 1729. zu Munchen in 7 Octavbanden erschienen, die eine vollständige Sammlung seiner Gedichte enthalte und mir unbekannt war. Ich werde sie zu erhaltenischen, und falls sie eine Jugabe ubthig macht, diese mit

größefter Schonung unfrer beiben Unschauungen ber Dinge, des Raumes und ber Zeit bewirken. Jest rufen uns andere Musen.

Lebe also wohl, du kleine unansehnliche Nachtigal, bie an der Iser und an der Donau einst mit rührenden Klagen auch erquickende liebliche Tone sang. Nach mehr als hundert Jahren hat deine bells anmuthige Stimme vom Belt bis in die Schweizergebirge dir eine bankende, freudige Echo geweckt; wo singest du jett?

#### Brei Briefe\_Barlans an Balbe.

Casparis Barlaei Epistolarum Liber. Pars prior Amstelodami apud Ioannem Blaer. MDCLXVII.

1) Epist, 467. pag. 910.

Iacobo Balde.

Iam menses aliquot exacti sunt, vir clarissime, cum litteras tuas mihi traderet pictor celeberrimus Sandrart. Non exspectaveram e Bavaria tam luculentam amicitiae tesseram, et ab Alpium radicibus tam grande erectioris ingenii pignus. Videntur tibi pauculi versus, quos in effigiem principis vestri scripsi, salivam movisse, ut extranei hominis amicitiam aliquo in precio haberes. Ego sicuti eruditionis fama cuivis, ita humanitatis et benevolentiae officiis nulli cessero. Eorum, quae e longinquo mitti solent, maior est reverentia et precium; quamobrem summa veneratione excepi aureum poëmatum tuorum opus, quorum lectione non semel incalui, et per similia commenta praecipitavi audacem spiritum. Restituisti nobis lyram neglectam diu et intermissam, ut jam merito vocari possis Lyricorum scriptor, aut potius Bojorum fidicen lyrae, ut ad Horaiii verba al-Mire mihi placet copia et naturali pulchritudine assurgens oratio. Sacra libentius et felicius tractas, ut tibi non parum sancta et beata nomina debeant, quae uti immortalitatem a Deo et Christo habent; ita a te ab hominum in terris oblivione gloriose vindicantur. Isara, mi Baldaee, tibi pro fonte Castalio est; Parnassum in Vindelicis et Nariscis invenis, Danubil et Oeni ripas Lyricorum carminum laude illustras, uti Tyberim suum olim Flaccus. Sunt qui his in terris de poëmatum tuorum nova editione cogitant. Interea me adfectu tuum puta, licet in aliis disparem; et si qua est studiorum cognatio, crede me hac quoque affinitate tibi junctum. Amstel. Cal. Mart. 1644.

# 2) Epist. 487. pag. 936. . Iacobo Balde.

Unde araneis supputent telae, utique nescio: nec unde tibi tanta carminum vis. Inter aviculas nulla magis variat modulos quam philomela; at tu philomelam vincis, qui pluribus illam modulis canentem facis. quam natura docuit. Non solum libellus tuus philomelae inscriptione gaudet, verum ipse philomelam agis. Uti enim haec iterat saepe sonos, et per intervalla canit; etiam tu veluti singultibus periodos poëticas claudis, et dum animi pios motus impetusque sequeris, saepe ad carminum principia redis. Philomela arbusta mutat, non silvas, non hortos: nec tu e pietatis campo exis, etiamsi argumentum mutes. Ita places lectori, uti philomela auditori. Libris tuis de vanitate mundi nihil perennius. Ita eam depingis, ut vanitati aeternitatem comparavisse mihi videaris. Dum omnia momentanea facis et peritura, duo seculo eximis, famam et pietatem; quarum hanc coelo scis deberi, illam posterorum memoriae. — Vbi iam haereat Sandrartius noster pictor insignis utique nescio. Cogitabat in Austriam et vicina loca cum conjuge. Sed illa ex eo bellis exarsit, ut minus commodo tempore eo profectus videatur. Si isthic apud vos est, plurimum a me salveat. Nos hic inter bella et furores Martios exspectamus publicas pacis voces. Si omnes idem sentirent, quod Memmii Avansique, non esset desperata pax. Sed illa Deorum in genubus posita est, ut loqui amat Maconides. Vale. Amstel. 10 Decbr. 1645.

### Machweisung

bet

überfeßten Stude

auf

Iac. Balde poemata

Colon. 1660. Tom. VI. 12.

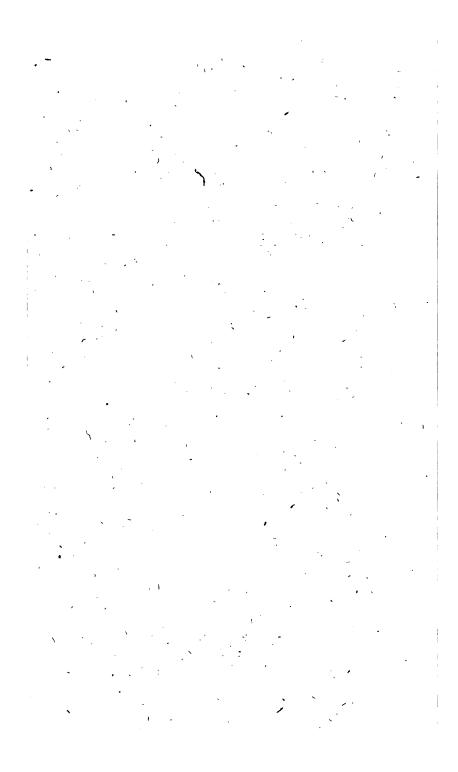

### Machweisung

#### ber überfetten Stude auf Balbe posmata Col, 1660.

| Balde Lyrio. L. 1. Od. 2- | Letpficore Seite                        | 215 |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 3.                        | 1                                       | 10  |
| 7.                        |                                         | 200 |
| 8.                        | ~ , <i>'</i>                            | 149 |
| 9•                        | i                                       | 81  |
| 13.                       | •                                       | 17  |
| , ¥4.                     |                                         | 4   |
| 16.                       | •                                       | 107 |
| 17.                       |                                         | 11  |
| 19.                       | , ,                                     | 138 |
| 21.                       |                                         | 204 |
| 22.                       |                                         | 30  |
| 24.                       |                                         | 217 |
| 26.                       |                                         | 14  |
| 27.                       | Machle(e)                               | 323 |
| 28.                       |                                         | 202 |
| <b>9.</b>                 | Raciese                                 | 305 |
| 30.                       | • .                                     | 58  |
| 31.                       | •                                       | 208 |
| <b>32.</b>                | 5                                       | 109 |
| 34-                       |                                         | 98  |
| , 36.                     | 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 137 |
| Lyric. L. II. Od. 2.      |                                         | 227 |

| <b>— 39</b>                             | •          |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| Lyric. L. II. Od. 5.                    | Terpsicare | Seite 201 |
| 6.                                      |            | . 204     |
| 84                                      |            | 82        |
| Io.                                     | Maclese    | 228       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | Machlese   | 348       |
| , 15.                                   |            | 219       |
| 18.                                     | Raciese    | 335       |
| 20.                                     |            | 28        |
| ·. 21.                                  |            | 24        |
| . 22.                                   | •          | 27        |
| 23.                                     | •          | _ 102     |
| 25.                                     |            | 57        |
| 27.                                     | • •        | 146       |
| 30€                                     |            | 224       |
| 33+                                     |            | 103       |
| 34•                                     | Machiese   | 296       |
| 35-                                     | Machlese   | 282       |
| 36.                                     |            | 178       |
| 37•                                     |            | 141       |
| 38•                                     | nachlese , | . 344     |
| 39•                                     | /          | 123       |
| 40.                                     |            | 204       |
| 41.                                     | , ••       | 96        |
| 43•                                     |            | 67        |
| 44-                                     | •          | 91        |
| 45•                                     |            | ' 66      |
| 46.                                     | Nachlese   | 291       |
| 47•                                     |            | . 84      |
| ı. 48 <b>.</b>                          | . ,        | 118       |
| Lib, III, Od. 1.                        |            | 34        |
| 2.                                      | Racilese   | 340       |
| <b>3•</b>                               |            | 214       |
| 4.                                      | ·<br>·*:   | 114       |
| <b>5.</b>                               | Madlese    | 337       |
| <b>7•</b>                               | - Rachlese | . 341     |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •          | 99        |

| Lyric. L. III. Od. 10 | . Rerpficore Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413       |
| . 13                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5         |
| 14                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78        |
| 17                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26        |
| . 19                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185       |
| 24                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22        |
| 25                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>56</b> |
| 27                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183       |
| 31                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45        |
| 32                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209       |
| 33                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7         |
| 36                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211       |
| 43                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100       |
| 44                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44        |
| · /. 45               | <b>;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75        |
| 46                    | . Nachlese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294       |
| 48                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3         |
| Lyric. L. IV. Od. 3   | <b>l•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41        |
|                       | <b>;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79        |
| ' 6                   | · -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152       |
| 7                     | <b>'</b> • (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223       |
| . 8                   | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147       |
| ' . <b>9</b>          | )•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226       |
| <u>,</u> 11           | ·<br>• - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143       |
| 12                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20        |
| . 14                  | · -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71        |
| ′ 15                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113       |
| . 16                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59        |
| 19                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12        |
| 20                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15        |
| , 1 21                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105       |
| 24                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133       |
| 26                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18        |
| 27                    | ` ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333       |
| 1 28                  | and the second s | 210       |

| Lyric. L. IV. Od. 30                   | Eerpsicore  | Seite 8 |
|----------------------------------------|-------------|---------|
| 31                                     |             | 222     |
| 32                                     |             | 92      |
| 33                                     | . Nachlese  | 393     |
| 34                                     |             | 90      |
|                                        | s. Nachlese | 281     |
| · <b>4</b> 0                           |             | 97      |
| 41                                     |             | 140     |
| 42                                     |             | 176     |
| 47                                     | <b>,</b> .  | 172     |
| . 48                                   | <b>3.</b>   | 125     |
| · 49                                   |             | 229     |
| Libr. Epod. 2                          | . Nachlefe  | 288     |
|                                        | <b>!</b> ♦  | IIo     |
| Ic                                     |             | 13      |
| · 11                                   | , annahorta | 315     |
| ** · * * * * * * * * * * * * * * * * * |             | 297     |
| 21                                     |             | 319     |
| Sylv. Lyric. L. III. Od. 6             |             | 174     |
| IV. Thren                              |             | 153     |
| . Od                                   |             | 136     |
| . V. 1                                 | <b>-3.</b>  | 47      |
| . 4                                    | •           | 39      |
|                                        | <b>i.</b>   | 62      |
| •                                      | s. Nachlese | 290     |
| ` 7                                    | . Nachlese  | 287     |
| 12                                     | · ' .       | 47      |
| , I3                                   | <b>3•</b>   | 198     |
| 10                                     | <b>5.</b>   | 133     |
|                                        |             | - 188   |
| · , 🕏                                  | . Nachlese  | 306     |
| L. VII,                                | <b>l.</b>   | 93      |
|                                        | • Racelese  | 292     |
| · (                                    | nachlese    | 314     |
| 7                                      | •           | 229     |
| į II                                   | <b>[</b>    | 106     |
| •                                      |             |         |

| Sylv. lyric, L. VII. Od. 14. | Terpsicore | Seite | 187            |
|------------------------------|------------|-------|----------------|
| 17.                          | •          |       | 85             |
| 18.                          | •          |       | 126            |
| L. VIII. Od. 3.              | Rachlese   |       | 316            |
| 6.                           | Nachlese   |       | 284            |
| <b>'8.</b>                   | •          | •     | 193            |
| 11.                          | Nachlese   |       | 312            |
| 14.                          |            |       | 191            |
| 22.                          |            |       | 196            |
| 26.                          | 3.         | ,     | 735            |
| IX. 3.                       |            |       | 166            |
| 4.                           |            |       | 154            |
| 7.                           | , s        |       | 74             |
| 8.                           |            | . ,   | 170            |
| i.                           | Radiese    |       | 307            |
| 12.                          |            |       | 119            |
| 13.                          | `          |       | <b>61</b>      |
| 14.                          | . ,        |       | 148            |
| ¥5• 、                        |            |       | 163            |
| 19.                          | ,          |       | 137            |
| ; <b>20.</b>                 |            |       | 158            |
| 22.                          |            |       | <del>5</del> 4 |
| 23.                          |            |       | 160            |
| 25.                          |            | ,     | 164            |
| 26.                          | Nachlese   | ,     | r 322          |
| 28.                          | •          |       | 168            |
| 32.                          | 3          | ,     | 69             |
| 34•                          | Nachlese   |       | 337            |
| Tom. II. Poef. Osca Dial. 1. | Machlese   |       | 300            |
| 2.                           |            |       | 302            |
| Epicith. P. II.              | Nachlese   |       | 338            |
| IV. De vanitate mundi        | Nachleis   |       | 305            |
| Philomel. Od.                |            |       | 89             |
| I.                           | •          | ٠.    | 21             |
| 2.                           |            |       | 23             |
|                              |            |       | 421            |

# - 394 <del>-</del>

9. 27. Racilese 28. Racilese

326 233

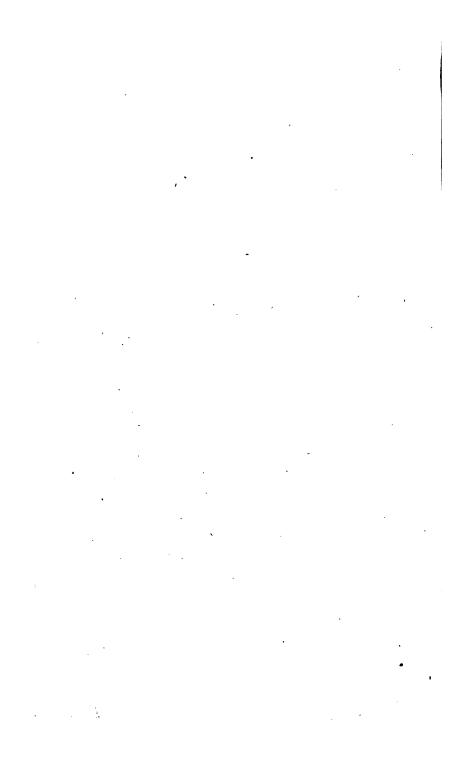

· • -• .

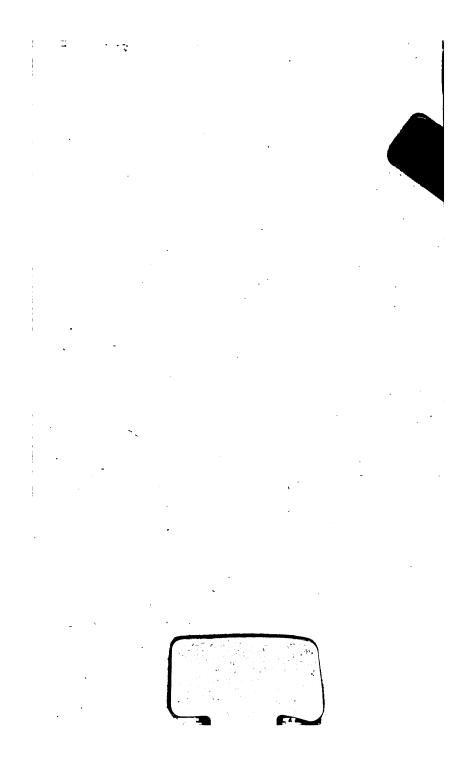

